

T. germ. 73 <sup>cd</sup> \_ Ghffmuling 57,1

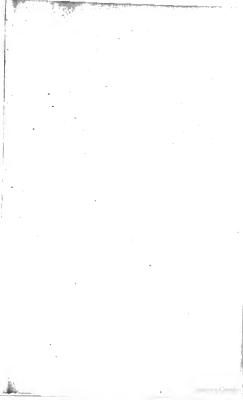

-

## Gefets und Berordnunge-Sammlung

für die

Berzoglich Braunschweigischen Lande.

57m Jahrgang 1870.



Braunfchweig.

Gebrudt in herzoglicher BBaifenhaus. Buchdruderei.

BIBLIOTHECA BEGIA MONACENSIS

## Inhaltsverzeichniß

ber

### Befet und Berordnungs:Sammlung

#### bom Jahre 1870.

- Ro 1. Privilegium für Carl Benzel Zenger, Carl Louis Strube und Leopold Merlett zu Budan bei Magdeburg.
- d. d. Braunschweig, den 1. December 1869.

  Befanntundgung der Hergassicher Areisdirection Braunschweig, die Berlängerung des dem Ausderscheifunten Aulius Robert zu Geelowis nittelst Reieripts des Hergassicher Betatel und 1865, 2697 erkeiten Patents betreffend.
- 3. Erganzung ber "Antweisung vom 24. September 1869 zur Ansfisherung ber Gewerde-Ordnung für den Rordbeutschen Bund vom 21. Juni 1869." d. d. Kaunschweig, den 3. Januar 1870
- 28 4. Befanntmachung ber Herzoglichen Areisdirection Braunichweig, die dem "Batteländischen Frauenbereine zu Braunschweig" verliehenen Corporationstechte betreffend. d. d. Braunschweig, den 5. Januar 1870.
- 36 5. Gejet: das Berfahren gegen ausgetretene Militairpflichtige und gegen beurlaubte Landwehrmanner, welche ohne Erlaubniß auswandern, betreffend.
  - d. d. Braunschweig, ben 8 Januar 1870.

Ro 6. Gefet, die Abstellung einiger Uebelftande im Civilprocesberfahren und in der Sporteltage betreffeud.

d. d. Braunfgweig, ben 10. Sanuar 1870. Befanntmachung, die Strafversigung bei Auwierhandlungen gegen das Bundregeles vom 10. Juni d I. über die Wechselstempesseuer im Norddeutschen Bunde betreffend.

d. d. Braunichweig, ben 10. Januar 1870.

20 8. Gefet, die Stempelabgabe von Kalendern betreffend. d. d. Braunschweig, ben 15. Januar 1870.

20 9. Gefes, die Befesung bes 1. Senats des Gerzoglichen Obergerichts, sowie die dienstliche Stellung der ftaatsanwaltschaftlichen Beamten betreffend.

d. d Braunfdweig, ben 17. Januar 1870.

38 10. Berordnung, die anderweite Bahl eines Abgeordneten für die erste Legistaturperiode des Archotaugsed des Kordveutschen Bundes Seitens des 2. Wahlkreises betreffend.

d. d. Braunfdweig, ben 20. Januar 1870.

30 11. Verordnung, die Publikation des Bertrags mit der Krone Preußen wegen Durchführung der im Baue begriffenen Eijenbahn von Bertin nach Lehrte durch das Herzaglich Braunschweigliche Gebiet dei Borefelde.

d d. Braunschweig, ben 15. Januar 1870.

20 12. Berordnung, die Publikation des Bertrags nit der Krone Preußen wegen Serstellung einer Sijenbahn von Halberstadt nach Blankenburg betreffend d. d. Braumschweig, den 15. Januar 1870.

24 13. Bekanntmachung, die Ernennung der Mitglieder der Herzoglichen Ministerial-Commission betressend.
d. d. Braunschweig, den 4. Februar 1870.

38- 14. Gefes, die Abanderung verschiedener Bestimmungen der revlbirten Städteordnung und der Landgemeinde-Ordnung dom 19 Mary 1860 betressen. d. d. Braunschweig, den 26. Januar 1870.

38 15. Gefes, das mit den Herzoglichen Leihhaus Anstalten verbundene Berfasmesen betreffend. d. d. Braunschweig, den 28. Januar 1870. No. 16. Befanntmachung ber herzoglichen Joll und Steuer-Direction, bie Ginstibrung eines neuen Rieberlageund Begleitigheim-Argulatinis, sowie eines folden über bie zollamtliche Behanblung bes Guter- und Effectentransports auf den Effendohnen betreffend. d. Braunfichweig, den 28. Zanuar 1870.

Ro 17. Berordnung, die weitere Bertagung der Landes-Bersammlung betreffend.

d, d. Braunschweig, ben 21. Februar 1870.
Berordnung, die Auflication der, der Magdeburg-Salberfführter Ciptundsangefülschaft ertheilten Concession, um Durchstüderung der Bertin-Lehrter Cistundhub durch das hiefige Land betreffend.
d. d. Braunschweig, den 14. Februar 1870.

Re 19. Befanntnachung ber Derzoglichen Boll- und Steuer-Direction, die Denaturirung von Bieb und Gewerbefalz sowie von Salzabfallen betreffend.

a. d. Braunschweig, ben 10. Februar 1870.
Befanntnachung ber Herzoglichen Boll- und Stener-Direction, die Ausfuhrung bes Geseste wegen Befleuerung bes Buders betreffenb.

d. d. Braunichweig, ben 11. Februar 1870. Befanntundung ber bergogl. 30ll und Steuer Direction, ben Erlag ber Tabadfteuer wegen ber Tabadternie burch Eturu betreffenb.

d. d. Braunschweig, ben 12. Februar 1870. Geich, die Ausschipung bes Bundesgeiches bom 4. Dai 1868, wegen Ausschung der polizelichen Schoeichräntungen betrestend. d. Braunschweig, ben 21. Februar 1870.

34 23. Privilegium für ben Dr. Hermann Ciffelbt gu Sollingen und ben Camillo Thumb gu Magdeburg.

d. d. Braunschweig, den 25. Februar 1870.

Ro 24. Privilegium für den Procuriften Bilhelin Kothe biefelbst.
d. d. Braunschweig, den 28. Februar 1870.

25. Privilegium für den Rittergutsbesißer Louis Giemens zu Berlin.
d. d. Braunichweig, ben 1, Marg 1870.

a. Diamingioting, oth in in internal

- 38 26. Befanntmachung des Stadtmagistrats zu Braunschweig, die der Olfen Solfhoner ichen Ramilien-Stiprabienstiftung verlichenen Rechte milder Sistungen bett. d. Braunschweig, ben 4. März 1870.
- R. 27. Privilegium für ben Bfidor Rafd ju Berlin. d. d. Braunschweig, ben 2 Marg 1870.
- 36 28. Bedanntmachung ber Herzoglichen Landes-Ceconomie Commission, die Bestimmung der Kormalpreije behaft Ablösung der auf bem Arieben, Pfarer und Schalbertonde berusenden Mogaben und Dienste für den Kreis Hosamione betreffend
- 30 29. Privilegium für die Fabrifanten Schnabel & Genning zu Bruchfal. d. d. Brannschweig, ben 10. Marg 1870.
- 30. Privilegium für die Fabrifanten Pollad, Schmidt und Comp. zu handurg. d. d. Braunschweig, den 14. Marz 1870.
- 26 31. Privilegium für den Majdinenfabritanten Bruno Rudolph zu Berlin. d. d. Braunschweig, den 15. März 1870.
- 20. Befanntmachung des Herzogl. Confistorium, die Fabricius iche Stiftung gu Fummelse betr.
  d. d. Wossenbuttel, den 19. Marz 1870.
- 28 33. Gefet, Erganzungen bes Gefetes vom 4. Januar 1845 wegen bes Saltens von Felbtauben betreffend. d. d. Braunschweig, ben 26. Marg 1870.
- Ro 34. Berordnung, die Aufhebung der Pfandinaffer Ordnung bom 2. November 1843 betreffend. d. d. Braunschweig, den 9. Marz 1870.
- 35. Befanntnachung des herzoglichen Staatsministerinuns, Die Errichtung einer "Cismafchinen-Actien-Gesellschaft" in hiefiger Stadt betreffend.
  - d. d. Braunichweig, ben 31. Marg 1870.
- 29: 36. Gejes, die Ausscheinig der Beschränfungen der Intertessionen der Francen und des Senatus consulti Macedoniani bett. d. d. Praunschweig, am 5. April 1870.

- Res 37. Befanntmachung bes Bergoglichen Kinang.Collegii, Abtheilung fur Leibhausfachen, Die Bedingungen, unter welchen in Butunft Brivatperfonen gum Betriebe von Bfandmaflergeschaften bei ben Berfat Bureaur ber Bergoglichen Leibhaus . Unftalten merben gugelaffen werden, betreffend.
- d. d Braunfchweig, ben 6. April 1870. Befanntmachung bes Bergoglichen Ctaateministeriuns: No. 38: Die Errichtung Der "Braunichweigifchen Metiengefellichaft für ben Ban von Arbeiter-Bohnungen" betreffend.
- d. d. Braunichweig, ben 11. April 1870. No 39. Befet, Die Abanderung und Ergangung bes Bewerbeftenergefepes Re 46 bom 3. August 1864 betreffend. d. d. Braunfdweig, ben 11. April 1870.
- Befet, Abanderungen bes Berfonalfteuergefetes boin Xr 40. 29. Juni 1864 3 33 und bes mit bemfelben erlaffenen Zarife betreffend.
- d. d. Braunschweig, ben 11. April 1870. No 41. Befet, die Abanberung verschiedener Bestimunngen bes Forstiftrafgefeges vom 26. Juli 1837 betreffend. d. d. Braunfdweig, ben 11. April 1870.
- Befet, Abanderung berichiebener Beftimmungen bes No 42. Jagoftrafgefebes bom 20. Anguft 1849 betreffend. d. d. Braunfdmeig, ben 11. April 1870.
- Privilegium fur ben Ingenieur Rleemann gu Cco. No 43. " ningen und ben Sabrifinfpector Brebe ju Ronigs-Intter.
- d. d. Braunschweig, ben 20. April 1870. No 44.
- Befanntmachung bes Bergogl. Ctaateminifterinme: einen Rachtrag ju bem Gefellichafte vertrage ber Metiengefellichaft "Mctien . Buderfabrit Batenftedt" betreffend. d. d. Braunfchweig, ben 23. April 1870.
- Te 45. Berordnung, die Bublifation ber ber Salberftadt-Blanfenburger Gifenbahngesellichaft biefelbit ertheilten Conceffione- und Beftatigunge-Ilrfunde betreffend. d. d. Braunfdweig, ben 16 April 1870.
- Mr 46. Brivileginut fur den Sof-Mechanitus Aboluh Bornbardt und ben Sof-Renerwerfer Theodor Bol. tere biefelbft.
  - d. d. Braunfdweig, ben 28. April 1870.

20. 47. Privilegium für ben Samuel Jojeph Beet gu Leeds in England.

d. d. Braunfdweig, ben 28. April 1870.

Re 48. Privilegium für den Maschinenbauer Christian Bauche hieselbst. d. d. Braunschweig, den 28. April 1870.

20. 49. Privilegium für ben Ernft Theodor Gennert ju Selmftebt.
d d Braunschweig, ben 29. April 1870.

20 50. Privilegium für den Nahmaschinensabritanten Grimme biefelbit.
d. d. Braunschweig, den 29, April 1870.

26.51. Gefes, Moanderungen bes Gefeste über bie Erhebung einer allgemeinen Grundstener vom 24. Angust 1849, 35. 33, betreffend

d. d. Braunschweig, den 11. Mai 1870. Privilegium für den Röhmaschinensberikanten Chriftian Mansfeld zu Reudnig dei Zelpzig. d. d. Braunschweig, den 13. Wai 1870.

20 53. Privilegium für den Cifenbahn Ingenieur Carl H. Vo 5 aus Kettwig a. d. Mahr, zur Zeit in Helmstebt. d. d. Braunschweig, den 13. Mai 1870.

20 54. Privilegium für ben Civil Ingenieur Charles Sodg fon ju Richmond, Graffchaft Gurrey in England.

d. d. Braunschweig, ben 19. Mai 1870.

20. 55. Befanntmachung des Herzogl. Staatsministeriums: die Frankfrung der Diensteorersponden, mit Behörden anderre Staaten des Kordburdigen Bundes betreffend. d. d. Braunschweig, den 19. Mai 1870.

26. Befanntnachung: Die Ginführung eines Formulars für Die zu militairifden Bweden auszuftellenden Geburtsscheine betreffend.

d. d. Braunschweig, ben 25. Mai 1870.

29. 57. Befanntmachung bes herzogl. Staats-Ministeriums, betreffend die Publication ber Berordnung des Bunbestangters wegen Einführung der Correspondengfarten.

d. d. Braunschweig, ben 14. Juni 1870.

- Pa 58. Gefes, die Bahnordnung fur die Gifenbahn bon Braunichweig über Ronigelutter nach Belinftebt betreffenb. d. d. Braunichmeig, ben 21. Juni 1870.
- No. 59. Befanntmachung, die Abanderung bes §. 13 ber unter bein 14. Januar b. 3 publicirten Telegraphenordnung für die Linien bes Rordbeutiden Telegraphen Bebietes betreffend. d. d. Braunichweig, ben 24. Juni 1870.
- Ro 60. Befanntmachung bes Bergoglichen Staats-Minifteriuns:
- Die Errichtung ber Actien-Gefellicaft , Braunfchweigiiche Daupfmublen Gefellicaft' hiefelbit betreffend.
  d. d. Braunichmeig, ben 1. Juli 1870.
- Befanntmachung bes Bergoglichen Staate-Minifteriums: Re 61. bie Errichtung einer Actiengefellicaft bebuf Betreibung einer Maidinenbananftalt biefelbit betreffenb. d. d. Braunichweig, ben 2. Juli 1870.
- No 62 Befanntmadung, Abanderungen bes Reglements bom 11. December 1867 ju bem Befege niber bas Boftmefen des Rorddeutichen Bundes betreffend. d. d. Braunichmeig, ben 2. Juli 1870.
- Befanntmachung bes Bergoglichen Staats-Minifteriums : No 63. Die Errichtung einer Actiengesellschaft in Bettmar bebuf bee Betriebes einer Dampf. Dreichmaschine betreffend. d. d. Braunfchweig, ben 3. Juli 1870.
- Brivilegium fur ben Mafdinenfabritanten Carl Frie-Ro 64.
  - brich Schlidebien gu Berlin. d. d. Braunfdweig, ben 22. Juni 1870.
- Bribilegium fur ben Dr. phil. Auguft Cepferth Rs 65. hiefelbft. d. d. Braunfdweig, ben 22. Juni 1870.
- No 66. Privilegium fur ben Chuard Bachariae aus Lohn. berg bei Beilburg, jur Beit in Bodenheim. d. d. Braunichweig, ben 22. Juni 1870.
- Jen 67. Brivilegiun fur ben Brocuriften Bilbelin Rothe biefelbft.
  - d. d. Braunfdweig ben 22. Juni 1870.

- De 68. Befanntmachung ber Bergoglichen Rreisdirection Bolfenbuttel, Die Der Bamberg'iden Stiftung in Ccop. penftedt verliebenen Rechte milber Stiftungen betreffend. d d. Bolfenbuttel, ben 2. Juli 1870.
- No 69. Befanntmachung des Bergoglichen Ctaate-Minifterinm. d. d. Braunidmeig, ben 22. 3uli 1870.
- Befanntmachung, Die Rriegeleiftungen und beren Ber-R 70. gutung betreffend. d. d. Brannichmeig, ben 22 Juli 1870.
- Re 71. Befanntmachung, die auf Grund bes Bundesgesetes bom 21. Juli 1870 in Gemagheit des Allerhöchsten Brafibial-Erlaffes bom 24. Juli 1870 au begebende Sprocentige Unleihe bes Rordbeutschen Bundes pom 3ahre 1870. Braunichweig, ben 29, Juli 1870.
- No. 72. Befanntmachung, die Ginfegung von fünf General-Bonbernemente, fowie die Erflarung bes Rriege. und Belagerungeguftandes im Gebiete Des Rordbeutichen Bundes betreffend. d. d. Brannichweig, ben 29 Juli 1870.
- R 73. Brivilegium fur ben Dieldior Rolden an Franffurt a. M. d. d. Braunichweig, ben 5. Juli 1870.
- Berordnung, die Unterftugung ber bedurftigen Fami-Re 74. lien jum Dienft einbernfener Mannichaften ber Referbe, Landwehr und Erfat-Referve betr. d. d. Braunichmeig, ben 2. Auguft 1870,
- Befanutmachung bes Bergoglichen Ctaatsminifterinme, R 75. wegen Befdreibung ber auf Grund bes Bundesgefebes bom 21. Juli b. 3. auszugebenben Darlehne. Caffenicheine. d. d. Braunfdweig, ben 5. Auguft 1870.
  - Berordnung, die Dienftgehalte 2c. ber jum Rriegebienfte
- R 76. einberufenen Civil-Beamten ic betreffenb. d. d. Braunichweig, ben 8. Anguft 1870.

Je 77. Berordnung, Die meitere Ausführung bes im Bebiete bes Rordbeutiden Bundes eingeführten Befetes megen ber Rriegeleiftungen und beren Bergntung bom 11. Mai 1851 betreffend.

d. d. Braunfdweig, ben 10. Auguft 1870.

- No 78. Befanntniadung, ben Boll auf frangofifden Bein und ben Berfehr über die Grenge gegen Die bon ben bentichen Eruppen befetten Theile Frantreiche betreffenb. d. d. Braunichmeig, ben 12. Auguft 1870.
- 20 79. Befet, Die Aufhebung ber fur bas biefige Land befte. benden Bahnordnungen und die Bublication des boin Bundetrathe beichloffenen Bahnpolizei-Reglemente für Die Gifenbahnen im Rordbeutiden Bunbe betr. d. d. Braunfdweig, ben 5. Muguft 1870.
- No 80. Brivilegium fur den Civilingenieur Binbhaufen biefelbft. d. d. Braunfchweig, ben 13. Juli 1870.
- 3% 81. Befanntmachung bes Bergoglichen Ctaate-Minifteriune, Die Errichtung einer Darlehnecaffe bes Rorbbeutiden Bundes in hiefiger Stadt betreffend. d. d. Braimidweig, ben 20. Anguft 1870.
- No 82. Befanntmachung bes Bergogl. Staatsminifteriums, Die Bulaffung der Rorddeutiden Biehverficherungebant in Sannover gum Geichaftebetriebe im hiefigen Lande betreffend. d. d. Braunichweig, ben 20. August 1870.
- Re 83. Befet, Die fofortige Anmendung Des durch bas Befet pom 5. b. D. publicirten Babnpolizei . Reglemente für die Gifenbagnen im Rorddeutschen Bunde auf Die im Diesfeitigen Gebiete belegene Strede ber Geefen-Diteroder Bahn betreffend. d. d. Braunichmeig, ben 24. Mug. 1870.
- Brivilegium für ben Sabrifanten Julius Robert Ma 84. an Gelowis. d. d. Braunichweig, ben 23. Juli 1870.
- Brivilegium fur den Bergrath und Profeffor Theodor 3kg 85. Scheerer ju Freiberg. d. d. Braunichwetg, ben 26. Juli 1870.

No 86. Landesherrliche Berordnung, Die Erweiterung ber Gtainten bes Bergoglichen Orbens betreffenb.

d. d. Braunfdweig, ben 12. Gept. 1870 Befanntmachung, ben Anebruch ber Rinderpeft an ber-No 87. ichiedenen Orten bes Bunbesgebiets betreffend.

d. d. Braunfdweig, ben 16. Ceptember 1870. Befet, Die Ergangung ber Gefege 2 41 und 42 boin Re 88. 11. April d. 3. megen Abanderung verschiedener Beftimmungen ber Forft- und Jagoftrafgefege betreffend. d. d. Braunfchweig, ben 14. Ceptember 1870.

No 89. Befanntmachung bes Bergoglichen Staateminifterinms Die Bulaffung ber Berfichecunge. Actiengefellichaft "Moguntia" in Maing gu bem Betriebe bes Bener-Berficherunge. Beichafte in hiengen Lande betreffend. d. d. Braunichweig, ben 20. Ceptember 1870.

Re 90. Befanntmachung des Bergoglichen Staateminifterinms: Die bem Central-Biehverficherungs-Bereine in Rord. haufen ertheilte Erlanbnis, auch gegen Biehverlufte burch Brand Berficherungen im hiefigen Lande abaufchließen, betreffend. d. d. Braunichmeig, ben 23. Geptember 1870.

Befanntmachung, bas auf Unlaß bes Ausbruches ber

Na 91. Rinderpeft in Theilen bes frangofifchen Gebiete bon . ber Großbergoglich Babifden Regierung erlaffene Ginfuhrverbot von Bieh zc. betreffend. d. d. Braunichweig, ben 24 Geptember 1870.

Privileginm fur ben Betriebebirector ber demifden Re 92. Sabrit "Rhenania" 311 Stolberg bei Machen Robert Safencleber. d. d. Braunfchweig, ben 10. Ceptember 1870.

Re 93. Berordnung, die weitere Bertagung ber Landes . Berfammlung betreffenb. d. d. Braunichweig, ben 3. October 1870.

Privilegium für die Fabritanten Gifder und Stiehl 37a 94. an Effen a. b. R. d. d. Braunichweig, ben 29. Ceptember 1870.

No 95. Bribilegium für Carl Baumgarten und Gieg. fried Blod au Berlin. d. d. Braunichweig, ben 29. September 1870.

Ri 96. Privileginu fur ben Deconomen Beinrich Giffhorn gu Apelnftedt.

d. d. Brannschweig, am 29. September 1870. Privilegium für den Director det Prager Maschinenbangefellschaft Adolph Aug in Prag.

d. d. Braunschweig, ben 29. Ceptember 1870. 39. 98. Privilegium für ben Gutepachter Klingebiel gu Mascherobe.

d. d. Brauuschtveig, ben 29 Septenber 1870. Privilegium für den Aupferschniedemeister Zeimede und den Maler Munnede zu Königslutter. d. d. Brannichweig, ben 29. September 1870.

29. 100. Privilegium für ben Ingenieur Rubolph Alfred 28 en 8 au Berlin.

d. d. Braunschweig, ben 29. September 1870. Berobnung, Die Beschnung, bie Beschaffenheit ber Schantgefaße betreffenb d. d. Braunschweig, ben 20. October 1870.

2 102. Privilegium für ben Borgellanhandler Abolph Seuter tes biefelbft.

d. d. Braunichweig, ben 8. October 1870. Pribliegium für ben Ingenieur o. Buffing hiefelbit.
d. d. Braunichweig, ben 8. October 1870.

Re 104. Brivilegium für den Maschinenfabrikanten 3. Dürkoop hiefelbit.
d. d. Braunschweig, den 8. October 1870.

26 105. Privilegium für den Civilingenieur Friedrich Siemens zu Dresben. d. d. Braunschweig, den 8. October 1870.

36 106. Privilegium für ben Carl Grimme und Ifibor Rafch biefelbft.
d. d. Braunfdweig, ben 18. October 1870.

Rb 107. Privilegium für den Fabritinspector Friedrich Biste gu Bierthe.
d. d. Braunschweig, ben 29. October 1870.

28 108. Berordnung, die Beilegung einer 47 Muthen großen Fläche bek Forsnorte Kathagenberg, Robiets Derenthal, jum Gemeindebegirft Fürstenberg betr.
d. d. Praunschweig, ben 26. Robbr. 1870.

No 117.

- 30 109. Berordnung, die Beilegung des f. g. Steintruges', sowie einer Fläche des Forstartes "Anthogenberg", Derenthaler Beieres, ju dem Gemeinbederiter Bofffen betr. d. d. Braunschweig, den 28. Roveinber 1870.
- 30- 110. Tenninglung, bei Sciad- Magifrate zu Braunschweig, die der Wittenen und Bagien-Caffe des gefilichen Minisferums dosselbs bertiebenen Rechte milber Stiffungen betreffend. d. Braunsfchweig, den 30. Rovember 1870.

38 111. Seig, bie Publifation ber neuen Redaction des Gewerbeftenergesets betreffend.

d. d. Braunschweig, den 16. Aodember 1870. Befanntnachung, die Zurüfuchne des Patents für den Baumeister Friedrich hoff na nn zu Berlin und den Stadtsautzuch Licht zu Danzig befressend. d. Braunschweig, den 29. Woeunder 1870.

R 113. Gefes, die Entlaffung ber Staatsbiener, fladtifchen Beannten, Kirchen und Schuldiener, anch Rotare betreffend.

a. d. Braunschweig, ben 22. December 1870 Befanntnachung, die Möndberungen verschiedener Befinmunungen des Specialdienstgesetzes für den Landspublicus betreffend.

3. 115. Instruction bee Bundeklangtenute, bie Indentarifiring und Stempelung von Schriftverfen bet. d. d. Berlin, ben 7. Decte. 1870.

36 116. Gefes, die Ginfipring des Strafgefsbuchs für den Rordentischen Bund und die dadurch nothwendig gewordenen Aenderungen hiesiger Landesgesetz betreffend.

d. d. Braunschweig, ben 22. December 1870. Gefet über polizeiliche Mahregeln gegen Kinder.

d. d. Braunschweig, ben 22. December 1870. 26 118. Geseth über Errichtung einer Erziehungsanstalt zu Bebern.

d. d. Braunichmeig, ben 22. December 1870.

20 119. Geseh über Errichtung eines Arbeitshauses.
d. d. Braunschweig, den 22. December 1870.

No 120. Gefet, Die Banterotte betreffend. d. d. Brannichweig, ben 22. December 1870.

38° 121. Gefet, Die in ben Lanbesgeseten angebrobeten Freiheits. und Gelbitrafen, die Umwandelung Diefer Gelb. ftrafen in Freiheiteftrafen, fowie die Bollgiehung ber Strafen betreffend.

d. d. Braunichmeig, ben 22. December 1870.

Befet, Abauberungen bes Jagbftrafgefebes bom 20.

Befet, Beranberung der Competeng ber Berichte und No. 122. Des Berfahrens in Straffachen betreffend. d. d. Braunfchweig, Den 22. December 1870.

Befet: Abanderungen bes Forftftrafgefebes vom 26. No 123. Juli 1837, bes Gefetes boin 16. Mary 1861 megen Beftrafung der bon Rindern unter 14 Jahren berub. ten Foritfrevel und bee Befetes vom 11. April 1870 wegen Abanderung verschiedener Beffimmungen bes Forftftrafgefetes bom 26. Juli 1837 betreffend. d. d. Braunichweig, ben 22. December 1870.

August 1849 und bes Gefetes wegen Abanderungen des Jagbitrafgejebes vom 11. April 1870 betreffend. d. d. Braunfdweig, ben 22. December 1870.

Ro 124.

№ 125. Befet, Die Beftrafung von Polizei-Uebertretungen betreffend. d. d. Braunfchweig, ben 22. December 1870.

Befet, Die Bermenbung bee Steinvelpapieres an ben No 126. Der Stempelabgabe unterworfenen Schriftftuden, fomie Die Ginführung von Steinpelmarten betreffend. d. d. Braunichmeig, ben 23. December 1870.

Berordnung, Die Ausführung bes Befeges bom 23. De 127. December 1870 megen Bermendung bes Stempelpapiers gu ben ber Steinpelabgabe unterworfenen Schriftftuden und ber Ginführung von Stempelmarten betreffenb.

d. d. Braunfchweig, ben 23. December 1870.

Re 128. Berordnung, die Bublifation bes Bertrages mit ber Rrone Breugen, wegen des Bertaufes ber biefigen Staate Gifenbahnen bom 23. Auguft b. 3. betr. d. d. Braunichmeig, ben 27. December 1870.

2: 129. Berordnung, die Publitation der der Braunfdweigiichen Cienbahngefellichaft biefelbit ertheilten Concesfions- und Bestätigungsurtunde betr. d. d. Prannichweig, ben 6. December 1870.

d. d. Braunschweig, ben 6. December 1870. Berordnung, die Aufhebung ber herzogl. Generaldirection ber Eisenbahnen und die Errichtung eines

Bergogl. Commiffarials für bas Cifenbahnweien betr.
d. d. Braunichweig, ben 31. December 1870.

131. Gefet, die Gleichstellung ber Schuldverschreibungen bes

36 131. Gefes, die Gleichstellung ber Schuldverschreibungen bes Rordbeutigen Bundes mit ben inlandischen Staatspapieren betreffend.

d. d. Braunichweig, ben 31. December 1870.

## Alphabetisches Register

gui

# Gefets: und Berordnungs: Sammlung bom Jahre 1870.

| A.                                                                                      | Seite                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mblofung ber auf bem Rirchen. Bfarr. und Coul-                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Berbande beruhenden Abgaben und Dienfte, —<br>Befanntmachung Bergogl. Landes Deconomie- |                                         |
| Commiffion, Die Beftimmung ber Normal-Preife                                            | 007 040                                 |
| für ben Rreis Solgminden betreffend                                                     | 237 - 242                               |
| Unleihe des Morddeutschen Bundes bom Sahre                                              |                                         |
| 1870, - Befanntmachung Bergogl. Staateini-                                              |                                         |
| fteriums, die auf Grund des Bundesgefeges bom                                           |                                         |
| 21. Juli 1870 in Benagheit des Allerhochften                                            |                                         |
| Prafidial Erlaffes bout 24. Juli 1870 gu bege-                                          |                                         |
| bende Sprocentige - betreffend                                                          | 425 - 435                               |
| Arbeiter : Bobnungen, Braunfdweigifche Actien.                                          |                                         |
| Befellichaft fur den Bau bon folden - Be-                                               |                                         |
| fanntmachung Bergoglichen Staatsminifteriune,                                           |                                         |
| bie Errichtung Diefer Befellichaft betreffend                                           | 267 - 268                               |
| Arbeitebaus, - Gefes über Errichtung eines folden                                       |                                         |
| , , , , ,                                                                               |                                         |
| 33.                                                                                     |                                         |
|                                                                                         |                                         |

Bamberg'iche Stiftung in Schöppenftedt, - Be- tanntnachung ber Bergogl. Kreisbirection Bol-

|                                                                                              | Seite                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| fenbuttel, Die berfelben verliebenen Rechte milber                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Stiftungen betreffend                                                                        | 411                                     |
| Banterotte, Gefet, Diefelben betreffend                                                      | 653 - 658                               |
| Baude, Chriftian, Majdinenbauer in Braunfdweig,                                              |                                         |
| - bas beinfelben auf eine Rollinafdine er-                                                   |                                         |
| theilte Patent betreffend                                                                    | 361 - 362                               |
| theilte Batent betreffend bas bemielben Baumgarten, Carl, ju Berlin, - bas bemielben         |                                         |
| und dem Siegfried Blod bajelbit auf ein 3n-                                                  |                                         |
| ftrument gun fofortigen Riederichreiben ber auf                                              |                                         |
| einem Rlavier gespielten Roten ertheilte Batent                                              |                                         |
| betreffend .<br>Beitmar, Actiongefellichaft dafelbft, behuf des Be-                          | 535 - 536                               |
| Beitmar, Actiengefellichaft dafelbit, behuf des Be-                                          |                                         |
| triebes einer Danupf Drefch Mafchine, - Be-                                                  |                                         |
| tanntmachung Bergogl. Ctaatsminifteriums, Die                                                | 401 - 402                               |
| Errichtung einer folden betreffent Bevern, Gefes über Errichtung einer Erziehungs-           | 401 - 402                               |
|                                                                                              | 645 — 648                               |
| Anflalt bafelbit Berlin, - bas bemfelben und                                                 | 040 - 040                               |
| bem Carl Banmgarten bafelbft auf einen                                                       |                                         |
| Rotographen ertheilte Batent betreffend                                                      | 535 - 536                               |
| Boffgen, Gemeindebezirf, - Berordnung die Bei-                                               | 000 - 000                               |
| legung des jog. Steinfruges, jowie einer glache                                              |                                         |
| des Forftortes Rathagenberg, Reviers Derenthal,                                              |                                         |
| im Umfange bon 7 Morgen 105 Muthen                                                           |                                         |
| an demfelben betreffend                                                                      | 565                                     |
| Bornbardt, Adolph, Sof. Dechaniens gu Braun-                                                 | - 1                                     |
| ichweig, - das demfelben und dem Sof-Feuer-                                                  |                                         |
| werfer Theodor Boltere bafelbft auf einen                                                    |                                         |
| Minengunder ertheilte Batent betreffend                                                      | 357 - 358                               |
| Buffing, S., Ingenieur hiefelbft, bas bemfelben                                              |                                         |
| auf einen Rataract - Bafdfeffel ertheilte Patent                                             | 23                                      |
| betreffend                                                                                   | 553 - 554                               |
| (5.                                                                                          |                                         |
| Cat. 15 20                                                                                   |                                         |
| Civil-Beamten - Berordnung, die Dienftgehalte ber jum Rriegsbienft einberufenen betreffend . | 461 - 462                               |
| Sivilprocefiveriabren - die Abstellung einiger                                               | 101 101                                 |
| Uebelftande in demfelben und in bet Sportel-                                                 |                                         |
| tare betreffend                                                                              | 17 - 20                                 |
| Competeng ber Gerichte und bes Berfahrens in                                                 |                                         |
| Competent ou Seriage und Des Seriagrene in                                                   |                                         |

#### Darlebne : Caffenicheine, Befanntmachung des Bergogl. Staateminifterinne, wegen Beidreibung ber auf Grund bes Bundesgefeges bom 21. Juli d. 3. auszugebenden - betreffend . Darlehnstaffe bes Rordbeutiden Bundes - Befanntmachung Bergogl, Claateminifteriums, Die Errichtung einer folden in biefiger Ctabt betreffend Diensteorrefponden; - Befanntmachung Sergoal. Staats.Minifteriums: Die Franfirung berfelben mit Behörden anderer Staaten bes Rorbbeutichen Bundes betreffend Durfoop, 3., Dafdinenfabritant biefelbit, bas bemfelben auf eine Bengrolle mit Tretapparat ertheilte Patent betreffend . . . . . . . 555 - 556 Chebeidrantungen, polizeiliche, - Gefet, Die Musfihrung des Bundesgefeges bom 4. Dlai 1868, megen Aufhebung berfelben betreffend . 223 - 226Gifenbahn bon Blantenburg nach Salberftabt -Bertrag mit ber Rrone Brenfen wegen Berftellung einer folchen betreffenb . . . . . 43 - 51 . Gifenbahn bon Berlin nach Lebrte - Bertrag mit ber Krone Breufen megen Durchführung ber im Ban begriffenen burch bas Bergoglich Braunichmeigifche Gebiet bei Borefelbe betreffend . 35 - 42

|                                                                                                 | Geite     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gifenbahnen - Befanntmachung Gerzogl. Boll-                                                     |           |
| und Steuer Direction, Die Ginfuhrung eines<br>neuen Rieberlage- und Begleitschein Regulative,   |           |
| fowie eines folden über die gollautliche Be-                                                    |           |
| handlung des Guter- und Effecten · Transports                                                   |           |
| auf benfelben betreffenb                                                                        | 67 - 208  |
| Gifenbahn, Berlin-Lehrter - Berordnung, Die Bu-                                                 |           |
| blication ber ber Dagbeburg . Salberftabter Gi-                                                 |           |
| fenbahn Gefellichaft ertheilten Conceffion gur<br>Durchführung berfelben burch bas hiefige Lanb |           |
| Durchführung derfelben burch bas biefige Land                                                   | 211 - 216 |
| Gifenbahngefellichaft, Salberftadt : Blautenburger,                                             |           |
| - Berordnung, die Bublitation der derfelben                                                     |           |
| au Braunfdweig ertheilten Conceffione und                                                       | 313 — 355 |
| Beftatigunge-Urfunde betreffend                                                                 | 313 — 333 |
| nach Selinstedt, - Gefet, die Bahnordnung für                                                   |           |
|                                                                                                 | 387 - 388 |
| dieselbe betreffend                                                                             |           |
| oge bienge Land Denemenden Zabnotonungen                                                        |           |
| und die Bublication bes bom Bunbesrathe be-                                                     |           |
| fcloffenen Bahnpolizei - Reglements fur Die -                                                   |           |
| im Rorddeutschen Bunde betreffeud                                                               | 469 - 503 |
| Gifenbahn von Seefen nach Ofterode - Gefes, bie fofortige Auwendung bes burch bas Gefes         |           |
| bom 5. d. Mts. publicirten Bahnpolizei - Re-                                                    |           |
| glemente für die Gifenbahnen im Rordbeutschen                                                   |           |
| Runde auf die tur dieffeitigen Gebiete belegene                                                 |           |
| Strede berfelben betreffend                                                                     | 511 - 512 |
| Strede berfelben betreffend                                                                     |           |
| ordnung, die Bublication des Bertrages mit ber                                                  |           |
| Arone Breuben wegen beffelben bom 23. Au-                                                       | 500 505   |
| guft b. 3. betreffenb Gifenbahngefellichaft, Braunichweigifche, biefelbft                       | 769 - 787 |
| - Berordnung, die Bublication der derfelben                                                     |           |
| ertheilten Conceffions. und Beftatigunge-Urfunde                                                |           |
| hetreffend                                                                                      | 789 - 839 |
| betreffend .<br>Gifenbahnen, General Direction berfelben, - Ber:                                |           |
| ordnung, die Aufhebung Diefer Behorbe und Die                                                   |           |
| ordnung, die Aufhebung diefer Behörde und die Errichtung eines Serzogl. Commiffariats für bas   |           |
| Gifenbahnmefen betreffend                                                                       | 841 - 842 |
|                                                                                                 |           |

|                                                                                                                                                                                            | Geite            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ciemafdinen: Actien: Gefellicaft - Befanntma-<br>dung Bergogl. Staate-Ministeriume, Die Errich-                                                                                            |                  |
| tung einer folden in hiefiger Stadt betreffend Sififeldt. Bermann, Dr. ju Sollingen - bas ben-                                                                                             | 257 — <b>258</b> |
| felben und dem Camillo Thum b zu Magde-<br>burg ertheilte Patent auf ein Berfahren zur<br>Biederbelebung der Anochentoble betreffend                                                       | 227 — 228        |
| Erziehungsanftalt gu Bebern, Gefet fiber Errich-<br>tung einer folden                                                                                                                      | 645 648          |
| 8.                                                                                                                                                                                         | 040 040          |
| Fabricius'iche Stiftung zu Fummelfe — Befannt-<br>machung Ferzogl. Confistoriums zu Wolfenbut-<br>tel, die derfelben verliehenen Rechte einer milben                                       |                  |
| Stiftung betreffend                                                                                                                                                                        | 249              |
| bom 4. Sanuar 1845 megen bes Saltens ber-<br>felben betreffend                                                                                                                             | 251 - 253        |
| demfelben und dem Fabrikanten Stiel daselbst auf einen Berdanpfungemeffer für Dampfteffel                                                                                                  | ***              |
| ertheilte Batent betreffend                                                                                                                                                                | 533 — 534        |
| ben betreffend Forfe, — Gefes, die Ergan-<br>Forft: und Jagdftrafgefese, — Gefes, die Ergan-<br>gung der Gefese Be 41 und 42 bom 11. April<br>d. 3. wegen Abanberung verschiebener Bestim- | 291 — 302        |
| nungen derfelben betreffend                                                                                                                                                                | 521 - 522        |
| Abanderungen beffelben, des Gefeges vom<br>16. Marg. 1861 wegen Beftrafung der bon<br>Kindern unter 14 Jahren verfibten Forffrebel<br>und des Gefeges vom 11. April 1870 wegen             |                  |
| Abanderung berichiebener Beftimmungen bes                                                                                                                                                  | aor aos          |
| Forfistrafgeses bom 26. Juli 1837 betreffend Freiheits- und Gelbstrafen, — Gese, die in den Landesgesegen angebrohten, die Umwandlung dieser Gelbstrafen in Freiheitsstrafen, sowie die    | 685 — 688        |
| Rollaiehung der Strafen betreffend                                                                                                                                                         | 659 - 662        |

|                                                                                                                                                                                                  | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fürstenberg, Gemeindebegir, — Berordnung, die Beilegung einer 47 Buthen großen Flache vom Korlforte Katschagenberg, Reviers Derenthal, zu bemfelben betreffenb                                   | 563       |
| <b>%</b> .                                                                                                                                                                                       |           |
| Geburtsicheine, — Befanntnachung herzoglichen Staatsministeriums: Die Cinfifpring eines Formulars für Die zu militairischen Bweden aus-<br>austellenden betreffend                               | 381 — 382 |
| . zustellenden betreffend<br>Geistliedes Ministerium zu Braunschweig — Be-<br>kanntunchung des Stadmagistrats bafelbst, die<br>der Wittwen- und Maisen-Casse befielben verlie-                   |           |
| henen Rechte milder Stiffungen betreffend .<br>Gelb- und Freiheitsffrafen, — Gefeg, die in ben<br>Laudesgesehen angedrohten, die Umwandlung<br>biefer. Geldstrafen in Freiheitsfrafen, sowie die | 567       |
| Bollziehung der Strafen betreffend<br>Gemeindebezirk Fürstenberg. — Berordnung, die<br>Beilegung einer 47 Omthen großen Fläche<br>bes Forstortes Kathagenberg, Reviers Derenthal,                | 659 662   |
| gu bemfelben betreffend . Geordbung, die Bei-<br>legung des son Seintenges, sowie einer Fläche<br>bes Forstortes Kathagenberg, Derenthaler Re-<br>viers, im Umsange von 7 Morgen 105 Mu-         | 563       |
| then, zu bemielben betreffend                                                                                                                                                                    | 565       |
| Batent betreffend                                                                                                                                                                                | 363 — 364 |
| treffend<br>Gewerde-Ordnung für den Rorddeutschen Bund<br>vom 21. Juni 1869 – die Ergänzung der<br>Anweisung bom 24. September 1869 jur Aus-                                                     | 663 — 684 |
| führung berfelben                                                                                                                                                                                | 5 — 6     |
| - Gefeb, die Abanderung und Ergangung                                                                                                                                                            | 269 - 288 |



| Regifter.                                                                                                                                                                                                                             | XXIII     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | Scite     |
| Gewerbesteuergeset vom 3. August 1864 — Ge-<br>jeh, die Publikation der neuen Redaction bef-<br>jelben betressend .<br>Giffhorn, Heinrich, Deconom zu Apelnstedt, — das                                                               | 569 — 599 |
| Demfelben auf eine Rubenternlegemafchine er-<br>theilte Batent betreffend<br>Grimme, Rahmafdinenfabritant ju Braunichweig,                                                                                                            | 537 538   |
| - das demfelben auf eine verbefferte Nahma-                                                                                                                                                                                           | 365 - 366 |
| Grimme, Carl, ju Brannschweig, — bas bemselben<br>und bem Sibber Najd bajelbif auf eine Bor-<br>richtung an Rahmaschinen zur Erzeugung von<br>übervendlichen und Anopflochnahten ertheilte                                            |           |
| Batent betreffend<br>Grundsteuer, Gefet über die Erhebung einer all-                                                                                                                                                                  | 559 560   |
| gemeinen, vom 24. Anguft 1849 - Gefes, Abanderungen beffelben betreffend                                                                                                                                                              | 367 — 371 |
| <b>5.</b>                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Safenclever, Robert, Betriebsbircelor ber chemischen Fabrit "Menania" bei Nachen. — bas bemielben auf ein Berschren, die Schwestetze vollftänbig zu rösten und so samutlichen darin ben indlichen Schweste zu gewinnen, ertheilte Pa- |           |
| beuterfes, Abolph, Borcellanhandler hiefelbst, das<br>bemfelben auf einen Schaufelapparat ertheilte                                                                                                                                   | 529 — 530 |
| Batent betreffend Bodgion, Charles, Civil-Ingenieur ju Richmond,                                                                                                                                                                      | 551 - 552 |
| Braffdaft Surrey in England, — das demfel-<br>ben etheilte Patent auf die von ibm erfundenen<br>Berbefferungen an Apparaten zur Transporti-                                                                                           |           |
| rung bon Laften mittelft Drabtfeilen betreffend Soffmann, Friedrich, Baumeister ju Berlin, — Befanntmachung, die Burudnahme bes bemfel-                                                                                               | 377 — 378 |
| und dem Stadtbaurath Licht zu Danzig auf<br>einen ringförpitigen feststehenben Ofen zum un-<br>ausgesetzten Betriebe beim Brennen von Ziegeln                                                                                         |           |
| eriheilten Patents betreffend                                                                                                                                                                                                         | 601       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scit  | t   |
| Jagdfirafgeiet vom 20. August 1849 — Geiet,<br>Könderungen besselben und des Geietes we-<br>gen Abönderungen besselben vom 11. April<br>1870 beitrestend Jesten vom 11. April<br>Jagdo und Foristrageiete, — Geiet, die Ergan-<br>zung der Geiete Ko 41 und 42 vom 11. April | 689 — | 693 |
| b. 3. wegen Abanberung verschiebener Bestimmungen berfelben betreffenb<br>Jagbtrafgefet vom 20. August 1849, — Gefeb,<br>Abanberung verschiebener Bestimmungen bei                                                                                                           | 521 — | 522 |
| felben betreffend .<br>Jeimede, Rupferschmiebemeifter zu Konigelntter, —<br>bas bemfelben und bem Maler Munnede                                                                                                                                                              | 303 — | 307 |
| bafelbit auf eine Solgabermaschine ertheilte Patent<br>betreffenb.<br>Interceftionen ber Frauen — Gefes, die Aufhe-<br>bung ber Beschrantungen berselben und bes                                                                                                             | 543 — |     |
| Senatus Consulti Macedoniani betreffenb                                                                                                                                                                                                                                      | 259 — | 260 |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |
| Kalender — die Stempelabgabe von denjelben .<br>Kathagenberg, Forstort, Reviers Derentsal —<br>Berordnung, die Beilegung einer 47 Muthen<br>haltenden Fläche bestelben aum Genteindebezirf                                                                                   | 23 —  | 24  |
| Kürstenberg betreffenb<br>Kathagenberg, Forfort, Reviers Derenthal, —<br>Brordnung, die Beilegung des sog. Seinkruges, sowie einer Fläche jenes Forsortes im Umfange von 7 Worgen 105 Musten jum Be-                                                                         | 563   |     |
| meindebezirt Boffgen betreffend                                                                                                                                                                                                                                              | 565   |     |
| gen biefelben . Rinder, Die bon benfelben werubten Forfifrebel, - Gefes, Abanderungen bes jenen Gegenstand be-                                                                                                                                                               | 641 — | 644 |
| treffenden Gefeges bont 16. Mary 1861 betr. Rirchendiener, - Gefeg, die Entlaffung berfelben, ber Staatsbiener, ftabtifden Beauten und Schul-                                                                                                                                | 685 — | 688 |
| hierar out Patore hetreffens                                                                                                                                                                                                                                                 | COO   | 210 |

|                                                                                 | Seite     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rleemann, Ingenieur ju Schoningen, - bas bem-                                   |           |
| felben und bem Sabrifinipector Brebe gu                                         |           |
| Ronigelutter ertheilte Batent auf einen Apparat                                 |           |
| jur Entwafferung der Rubenrudftande beim                                        |           |
| aut Cutioafferung bet Studenritafiande beint                                    | 000 010   |
| Diffusioneberfahren betreffenb                                                  | 309 - 310 |
| Klingebiel, Gutspachter gu Dafcherobe, - bas                                    |           |
| bemfelben auf einen Ruben Sand Eultivator er-                                   |           |
| theilte Batent betreffend                                                       | 541 - 542 |
| theilte Patent betreffend<br>Rothe, Wilhelm, Procurift hiefelbst, — das bemfel- |           |
| ben ertheilte Batent auf Borrichtungen gur                                      | ,         |
| Berhutung bon Gasexplofionen zc. bei Regulir-                                   |           |
|                                                                                 | 229 - 230 |
| Rothe, Bilhelm, Procurift biefelbft - Brivilegium                               | 220 - 200 |
| storbe, wingerin, procurift pieferoft - privilegium                             | 100 110   |
| für benfelben auf einen Regulir-Rochapparat .                                   | 409 - 410 |
| Ariegeleiftungen und beren Bergutung - Be-                                      |           |
| tanntmachung, Bergogl. Staatsminifteriums, Die-                                 |           |
| felben betreffend                                                               | 415 - 424 |
| felben betreffenb                                                               |           |
| nung, die weitere Aneführung bes im Gebiete                                     |           |
| bes Nordbeitifchen Bundes eingeführten Gefebes                                  |           |
| megen derfelben bom 11. Dai 1851 betreffend                                     | 463 - 465 |
|                                                                                 | 100 - 100 |
| Kriege- und Belagerungeguftand - Befanntma-                                     |           |
| dung Bergogl. Staats-Ministeriums, die Gin-                                     |           |
| fegung bon 5 General · Goubernements, fowie                                     |           |
| die Erflarung beffelben int Gebiete bes Rord.                                   |           |
| bentichen Bundes betreffend                                                     | 437 - 448 |
| Briegezustand - Befanntmachung Bergoglichen                                     |           |
| Staats - Minifteriums, Die Erffarung beffelben                                  |           |
| Seitens Gr. Majeftat, bes Ronigs bon Breufen,                                   |           |
| ale oberften Bundesfeldherrn, in den Begirten bas                               |           |
| 8., 11., 10., 9, 2. und 1. Armeecorps betr.                                     | 413       |
|                                                                                 | 410       |
| Rug, Abolph, Director ber Prager Mafchinen-Bau-                                 |           |
| gefellichaft gu Brag, - bas beinfelben auf einen                                | ****      |
| Dampferzeuger ertheilte Batent betreffend                                       | 539 - 540 |
| ę.                                                                              |           |
| Landes-Berfammlung - Berordnung, Die weitere                                    |           |
|                                                                                 | 209 - 210 |
| Bertagung berfelben betreffend                                                  | 200 - 210 |
| Landes-Berfammlung - Berordnung, die weitere                                    | ****      |
| Bertagung berfelben betreffenb                                                  | 531 - 532 |

|                                                                                                                                                                                                          | Seite                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Landgemeinde-Ordnung bom 19. Marg 1850<br>Gefes, Abanberung berichiebener Bestimmungen<br>berfelben und ber revidirten Stabteordnung be-                                                                 |                         |
| treffend Befanntmachung Bergoglichen                                                                                                                                                                     | 55 <b>—</b> 58          |
| Staateminifteriume, bie Abanberungen berfchie-<br>bener Beftimmungen bes Specialbienftgefebes                                                                                                            | ~                       |
| für benielben betreffend                                                                                                                                                                                 | 621 - 624               |
| Landwehr - Berordnung, die Unterftugung der<br>bedurftigen Familien jum Dienft einbernfener<br>Mannichaften derfelben, der Referbe und Er-                                                               |                         |
| fat Referve betreffend welche ohne Erland-                                                                                                                                                               | 451 - 457               |
| niß auswandern, — das Berfahren gegen die-<br>felben und gegen ausgetretene Militairpflichtige                                                                                                           | - 15-                   |
|                                                                                                                                                                                                          | 9 - 15                  |
| betreffend<br>Licht, Stabtourath ju Dangig, — Befanntmachung,<br>bie Burudnachme bes beinfelben und bem Bau-<br>meister Friedrich Soffmann zu Berlin auf<br>einen ringformigen seffstegenben Den zum un- |                         |
| ausgesetten Betriebe beim Brennen bon Bie-<br>geln ic. betreffend '                                                                                                                                      | 601 -                   |
| M.                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Macedonianum Senatus Consultum - Gefet, die Aufhebung beffelben und der Beidrantungen                                                                                                                    |                         |
| ber Interceffionen ber Frauen betreffend Danofeld, Chriftian, Dafdinenfabritant ju Reud-                                                                                                                 | 259 - 260               |
| nig bei Leipzig, - bas bemfelben auf eine<br>Rahmafdine fur Schuhmacher ertheilte Batent                                                                                                                 |                         |
| betreffend .<br>Mafdinenbauanstalt, - Befanntmadung Ber-                                                                                                                                                 | 373 - 374               |
| Wafdinenbauauftalt, - Befanntnachung her-<br>zoglichen Staats-Ministeriums: Die Errichtung                                                                                                               | V-3 -                   |
| einer Actien-Gefellichaft behuf Betreibung einer folden biefelbft betreffenb                                                                                                                             | 395 - 396               |
| Maaß: und Gewichts-Ordnung fur ben Rordbeut-                                                                                                                                                             | 000 - 000               |
| iden Bund - Die jur Aussubrung berfelben<br>erlaffene Berordnung wegen Beichaffenheit ber                                                                                                                |                         |
| Schantgefaße betreffend                                                                                                                                                                                  | <b>547</b> — <b>549</b> |



| XXVII     |
|-----------|
| Seite     |
|           |
| 1 - 2     |
| 9 - 20    |
| 53 — 54   |
|           |
| 523       |
|           |
| 543 544   |
|           |
|           |
| 235 - 236 |
|           |
| 559 — 560 |
|           |
| 449 - 450 |
| 33 34     |
|           |
| 843 - 844 |
|           |

|                                                                                                                                                                                                                                | Seite            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nordbeutscher Bund, — Befanntnachung herzogl.<br>Staatsministeriunts, bie Errichtung einer Dar-<br>lehnscasse besselben in hiesiger Stadt betreffend<br>Nordbeutsche Biehversicherungsbant in dannover,                        | 507              |
| — Bekanntinadung Sergollichen Staatsministeriums, die Zulassung berselben zum Geschäftisbetriebe im hieligen Lande betreffend Bordbaufen, Central-Niebersichgerungs-Berein dagloss, – die dem bei den erfelben Erlaubnis, auch | 509              |
| gegen Biehberluste durch Brand Berficherungen<br>im hiefigen Lande abzuschlieben, betreffend<br>Rotare, - Geset, die Entlassung derfelben, der<br>Staatsdiener, städtischen Beamten, Kirchen- und                              | 525              |
| Schuldiener betreffend                                                                                                                                                                                                         | 603 - 619        |
| D.                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Dbergericht, - Gefes, die Befegung bes erften Senats beffelben, sowie die bienftliche Stellung der staatsanwaltsichaftlichen Beamten betreffend                                                                                | 25 — 31          |
| Olfen : Solthober'ide Familien Stiftung, - Be-<br>tanntmadung des Magiftrats zu Braunichweig,<br>bie berfelben verliehenen Rechte milber Stif-                                                                                 | 200              |
| tungen betreffend<br>Orden, Bergoglicher, — Landesherrliche Berordnung,<br>die Erweiterung der Statuten deffelben betr.                                                                                                        | 233<br>517 — 518 |
| ₽.                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Pect, Samuel Joseph, ju Leeds in England, — bas bemfelben auf eine Berbefferung an Sah-                                                                                                                                        | 0.0 0.00         |
| nen oder Bentilen ertheilte Batent betreffend .<br>Verfonalftenergefet vom 29. Juni 1864 & 33,<br>— Gefet, Abanderungen beffelben und bes mit                                                                                  | 359 — 360        |
| demfelben erlassene Zaifs betreffend                                                                                                                                                                                           | 289 — 290        |
| hen marken augaloffen marken hetreffenh                                                                                                                                                                                        | 961 966          |

| Register.                                                                                                                                                                                     | XXIX      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| M5 1 W 2 1 2 M 1 1010                                                                                                                                                                         | Geite     |
| Pfandmakler:Ordnung vom 2. Rovember 1843,<br>— Berordnung, die Aufhebung derfelben betr.<br>Vollack', Schmidt & Comp, Fabrikanten zu                                                          | 255 — 256 |
| hamburg, — das benfelben ertheilte Privilegium<br>auf eine Greifer-hand-Rahemaschine betreffend.<br>Polizei-Nebertretungen — Gefet, die Bestrafung                                            | 245 — 246 |
| pon folden betreffend . Doftwefen bes Rorbdeutschen Bunbes, - Befannt-<br>machung Bergogl. Staatsministeriums, Aban-                                                                          | 695 — 756 |
| berungen bes Reglements vom 11. December 1867 jum Gefet über baffelbe betreffend                                                                                                              | 397 — 400 |
| D.                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>R.</b> -                                                                                                                                                                                   | `         |
| Referve und Ersagreserve — Berordnung, die Un-<br>terftügung der bedürftigen Familien zum Dienst<br>einberufener Mannschaften derselben und ber                                               |           |
| Landwehr betreffend                                                                                                                                                                           | 451 - 457 |
| Ministeriums, der Ausbruch berfelben an ver-<br>schiedenen Orten bes Bundesgebietes betreffend<br>Rinderpeft, — Bekanntmachung herzogl. Staats-                                               | 519 — 520 |
| Ministeriums, das auf Anlas des Ansbruchs<br>der Rinderpest in Theilen des französsichen G-<br>biets von der Großberzoglich Badischen Regie-<br>rung erlassen. Einfuhr-Verbot von Kich z. be- |           |
| treffend                                                                                                                                                                                      | 527 - 528 |
| Die Berlangerung bes bemielben mittelft Re-                                                                                                                                                   |           |
| scripts Herzogl. Staatsniinisteriums vom 29.<br>Marz 1865 de 2997 ertheilten Patents<br>Nobert, Julius, Fabrifant zu Seelowiß, — das                                                          | 3         |
| demfelben ertheilte Patent auf Berbefferungen<br>an ben von ihm erfundenen und bereits paten-                                                                                                 |           |
| tirten Diffusione-Apparate betreffenb                                                                                                                                                         | 513 — 514 |
| bas bemfelben ertheilte Brivilegium auf eine Sanbichnh-Rahemachinfe betreffenb                                                                                                                | 247 248   |

Rublingichine eribeilte Batent betreffenb . . .

231 - 232

| Register.                                                                                                                                                                              | XXXI      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19 1                                                                                                                                                                                   | Seite     |
| Staatsanwaltfchaftliche Beante, - Die Dienftliche                                                                                                                                      | 557 — 558 |
| Stellung berfelben und die Befegung bes erften Senats Bergogl. Dbergerichts betreffend                                                                                                 | 25 - 31   |
| Staatsbiener, — Gefes, die Entlaffung berfelben, ber ftabtiden Beanten, Rirden und Schulbiener, auch Rotare betreffend                                                                 | 603 — 619 |
| Gefet, die Abanderung berfchiedener Bestimmungen berfelben und ber Landgemeindeordnung betreffend Ctabtifche Beaute, — Gefet, die Entlaffung ber-                                      | 55 58     |
| felben, der Staatsdiener, Rirchen- und Schuldie-<br>uer, auch Rotare betreffend                                                                                                        | 603 — 619 |
| Steinkrug, - Berordnung, die Beilegung beffelben<br>und einer Rlache vom Forflote Rathagenberg,<br>Reviers Derenthal, im Umfange von 7 Mor-<br>gen 105 Muthen jum Gemeindebegirt Boff- |           |
| gen betreffend                                                                                                                                                                         | 565       |
| Stempelpapier — Gefet, die Berwendung beffelben gu ben ber Stempelabgabe unterworfenen Schriftfinden, sowie die Einfuhrung der Stempelmarten betreffend                                | 757 — 759 |
| Stempelpapier, — Berordnung die Ausführung<br>bes Gefeges vom 23 December 1870 wegen<br>Bertvendung, des Stempelpapiers zu ben ber<br>Stempelabgabe unterworfenen Schrifflichen        |           |
| und der Ginführung der Stempelmarten betr.                                                                                                                                             | 761 — 767 |
| Stiehl, Fabritant ju Effen a. b. Ruhr, — bas bemfelben und bem Fabritanten Fifcher baf. auf einen Berdampfungs Deffer fur Danpf-                                                       |           |
| teffel ertheilte Batent betreffend                                                                                                                                                     | 533 - 534 |
| Strafen, Gefeb, die Bollgiehung berfelben betr                                                                                                                                         | 659 - 662 |
| Strafgefebuch fur ben Rordbeutschen Bund, -<br>Gefes, die Ginführung beffelben und bie ba-<br>burch nothwendig gewordenen Menderungen hie-                                             |           |
| iger Landesgesetz betreffend                                                                                                                                                           | 631 - 640 |

#### Regifter.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geite                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Straffiachen, — Gefes, die Beränderung der Competenz der Gerichte und des Berfahrens in denfelben betreffend Budan bei Angabeburg, — das ihu, dem Carl Bengé Bengé Benger und Leopold Werlett doseiblt ertheilte Patent auf ein Augelechinder Manometer mit doppetten Kapillar. Berfchluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 663 - 684 $1 - 2$             |
| <b>I</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| Tabackfleuer, — Befanntmachung der Perzoglichen 30ll und Steuer-Direction, den Etaß berfelben wegen Beschädigung der Abockermbte burch Schum betressend bei der Befand bei der Befanntmachung der Setegraphene Seiter Beschantmachung des Heigraphengebiete — Befanntmachung des Sergogl. Staatstuinissterum, die Abanberung des Sergogl. Staatstuinissterum, die Abanberung des Sergogl. Staatstuinissterum, die Abanberung des Sergogl. Staatstuinssterum, die Abanberung des Sergogl. Staatstuinssterum des Benufelben und dem Dr. Handhebeng. — das demsselben und dem Dr. Hermann Eisfeld zu Wiederschile der Knockenfoste betressen zu Wiederschleibung der Knockenfoste betressen und dem Beilden und bei Beilder und Beilder des Knockenfoste betressen der Beilde Beilder und Beilder der Geschlieben und dem Beilder der der der der der der der der der | 221<br>389 — 392<br>227 — 228 |
| u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Unterftühung der bedürftigen Familien jum Dienst<br>einberufener Mannichaften der Referve, Land-<br>wehr und Erfah. Referve — Verordnung, die<br>felbe betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 451 — 457                     |
| V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Baterländischer Frauen Berein zu Braunschweig, — bie demselben verließenen Corporationskrafte betreffend Berlahwefen, — Gefen, das nut den Herzoglichen Leishaus Anfallen nerhunden betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7<br>59 — 66                  |

| Register.                                                                                                                                                                       | XXXIII             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| m. T. J. S                                                                                                                                                                      | Seite              |
| Boff, Carl S., aus Activig a. b. Ruft, Cifen-<br>bahn-Ingenieut, jur Zeit in Helmstelt, das<br>bemielben auf eine Gemmborrichtung an Wa-<br>genagen ertheilte Patent betreffend | 375 — 376          |
| <b>2B.</b>                                                                                                                                                                      |                    |
| Batenftedt, Actienzuder Fabrit, — Befanntma-<br>dung herzogl. Staatsministeriums: einen Rad-<br>trag zu bem Gesellschaftsbertrage jener Actien-                                 | ,                  |
| gefellicaft betreffenb                                                                                                                                                          | 311                |
| widerhandlungen gegen das Bundesgeset vom<br>10. Juni v. 3. über dieselben betreffend<br>Bens, Rudolph Alfred, Ingenieur zu Berlin, —                                           | 21                 |
| das demselben auf einen Kippmechanismus für<br>Erdtransportwagen ertheilte Patent betreffend .<br>Bindhausen Ginik-Nagenieur hiefelbst — das dem.                               | 545 — 5 <b>4</b> 6 |
| felben auf Beranderungen an der von ihm er-<br>fundenen, bereits patentirten Gis- resp. Kalte-<br>Erzeugungsmaschine ertheilte Privilegium betr.                                | 505 — 506          |
| Biste, Friedrich, Fabritinspector zu Bierthe, —<br>bas bemselben auf eine Beigerwaage ertheilte<br>Batent betreffenb                                                            | 561 — 562          |
| Bolters, Theodor, Hof-Feuerwerter zu Braun-<br>schweig, — bas demselben und dem Hof-Me-<br>chanicus Adolph Bornhardt baselbst auf                                               |                    |
| einen Minengunber ertheilte Patent betreffend .<br>Brebe, Fabrit Inspector zu Königslutter, — Pri-<br>vilegium für denselben und den Ingenieur                                  | 357 — 358          |
| Rleemann ju Schoningen auf einen Apparat<br>jur Entwafferung ber Rubenrudftanbe bei bem                                                                                         |                    |
| Diffufioneverfahren betreffenb                                                                                                                                                  | 309 - 310          |

¥.

Ð.

3

Seite Bachariae, Chuard, aus Lohneberg bei Beilburg, gur Beit in Bodenheim , - Privilegium fur benfelben auf ein verbeffertes Runftpebal betr. . 407 - 408Benger, Carl Bengel, ju Budau bei Magdeburg, - bas ihm, bem Carl Louis Strube und Leopold Der lett bafelbft ertheilte Batent auf einen Rugeleplinder . Manometer mit bopbeltem Rapillarverichluß .
30ll — Befanntmachung, ben Boll auf frangöfischen 1 - 2Wein und ben Bertehr über Die Grenze gegen Die von ben beutichen Truppen befesten Theile

Frantreichs betreffend . Buder, — Befanntmachung ber Bergogl. Boll. und Steuer-Direction, Die Musführung Des Gefeges megen Befteuerung beffelben betreffenb . . . 219 - 220

467



## Gefet: und Verordnungs:Sammlung.

## NG 1.

Braunichweig, ben 6. Januar 1870.

Brivilegium für Carl Bengel Zenger, Carl Louis Strube und Leopold Merlett zu Budau bei Magbeburg.

d. d. Braunichmeig, ben 1. December 1869.

Die herzoglich Braunschweig-Lüneburgische Rreis-Direction Braunschweig

fügt hiemit gu miffen:

Demnach dem Carl Benzel Zenger, Carl Louis Strube und Leopold Merlett zu Bucau bei Magbeburg mittelft Reservits des Herzoglichen Staats-Winisterii vom 25. v. Mts., M 11022, ein Patent auf das von denselben ersundene, durch Zeichung und Beschreibung erläuterte Rugelcylinder-Manometer mit doppeltem Kapillarverschlusse für das hiesige Land auf die Dauer von fünf Jahren — ohne jedoch Jemand in der Anwendung bereits bekaunter Theile der Expindung zu beschränken — gewährt worden ist, so wird benselben darüber die gegenwärtige Berleigungs-Urkunde ertseilt.

- o my carde

Bur Urfunde beffen ist biefes Privilegium mit bem Kreis-Directionssiegel versehen und burch bie baneben gesetzte Unterschrift vollzogen.

So geschehen, Braunschweig, am 1. December 1869.

(L. S.) (gez.) A. Culemann.

## Gefets- und Berordnungs-Sammlung.

## M 2.

Braunichmeig, ben 12. Januar 1870.

Befanntmachung ber herzoglichen Kreisdirection Braunschweig, die Berlängerung bes bem Judersabrifanten Julius Robert zu Seelowis mittelft Rescripts bes herzogl. Staatsmiristerii vom 29. März 1865, At 2997, ertheilten Patents betreffend.

Nachbem herzogliches Staatsministerium das dem zuderfabrikanten Julius Robert zu Seelowig mittelst Kescriptis vom 29. März 1865. M. 2997, auf das von demselben ersundene Dissussinsversahren gewährte Patent laut Reservists vom 24. d. Mis. M. 12,062, unter eendenselsen Bedingungen, unter melden es ertheilt ist, und unter der serneren Bedingung, daß den diesseistigen Juderfabrikanten sür Sinsübrung des fraglichen Bersahrens ein größeres Honorar, als den meistbegünstigten Fadrikanten anderer Länder, von dem Katentinhaber nicht abzunehmen sei, um fünf Jahre verlängert hat, so wird dies hiedurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Braunschweig, am 31. December 1869.

Berzogliche Rreis : Direction.

(geg.) M. Culemann.

## Gefeß= und Verordnungs=Sammlung.

## *№* 3.

Braunichweig, ben 12. Januar 1870.

Ergangung ber "Anweifung vom 24. September 1869 gur Ausführung ber Gewerbe Drbnung fur ben Rordsbeutschen Bund vom 21. Juni 1869."

d. d. Braunschweig, ben 3. Januar 1870.

Die unter IV. A. 11. ber "Anweisung vom 24. September 1869 zur Aussührung ber Gewerbe-Drbnung für ben Korbbeutsichen Bund vom 21. Juni 1869" enthaltene Borschrift, wonach bei Errichtung ober Beränderung gewerblicher Anlagen

"ber Recurs gegen Entscheidungen der collegialen Gewerbebesorbe bei der letztern selbst innerhalb der gesehlichen Frist von 14 Tagen zu rechtsertigen ist; worauf solche benselben mit gutachtlichen Berichte dem Herzoglichen Staatsministerium überreicht" —

foll auch in Betreff ber Recurse gegen alle übrigen competenzmäßigen Entscheidungen ber collegialen Ge-

werbebehörde (IV. B. C. D. und E. ber "Anweisung") maßgebend fein.

Braunschweig, am 3. Januar 1870.

Herzoglich Braunschweig-Lüneburgisches Staats - Ministerium.

bon Campe. 2B. Schulg. Bimmermann.

## Gefetz und Verordnungs-Sammlung.

## No. 4.

Braunich weig, ben 15. Januar 1870.

Befanntmachung ber Herzoglichen Areisdirection Braunichweig, bie bem "Baterländlichen Rovauenvereine zu Braunichweig" vertleichenn Corporationserchte betreffenb. d. d. Braunichweig, ben 5. Januar 1870.

Mittelst Höchsten Rescripts vom 31. December 1869 M 12,193 sind dem "Baterländischen Frauenvereine zu Braumschweig", unter Bestätigung des vorgelegten Statuts, Corporationsrechte verließen worden.

Braunschweig, ben 5. Januar 1870.

Berzogliche Rreis = Direction.

(L. S.) (geg.) A. Culemann.

## Gefeg: und Verordnungs-Sammlung.

## M. 5.

Braunfdweig, ben 21. Januar 1870.

Gefet: bas Berfahren gegen ausgetretene Militairpflichtige und gegen beurlaubte Landwehrmanner, welche ohne Erlaubniß auswandern, betreffend.

d. d. Braunschweig, ben 8. Januar 1870.

Bon Gottes Gnaden, Wir, Wilhelm, Bergog zu Braunschweig und Luneburg z. z. z.

erlassen mit Zustimmung der Landesversammlung das nachfolgende Geset:

#### §. 1.

Auf das Berfahren gegen Personen, welche ohne Erlaubniß das Gebiet des Nordbeutschen Bundes verlassen, und sich dadurch dem Eintritte in den Dienst den eigen und bas Verfahren gegen beurlaubte Landwehrmänner, welche ohne Erlaudniß auswandern, (§. 2. II. 1 der Verordnung vom 9. April 1808, die Militairersaftenten für den Kordbeutschen Bund betrssend, sinstenden vor den Einigerichten, jedoch mit solgenden Modificationen, Anwendung:

## I. Bon bem Berfahren gegen ausgetretene Militairpflichtige.

#### §. 2.

Dem Civil-Vorsigenden der Kreis-Criqs-Commission, (s. 1 & MII. der Berordnung vom 13. März 1868), verbleibt die ihm nach §. 66 der Militairersag-Instruction sür den Nordbeutsigen Bund vom 26. März 1868 obliegende Berpstichtung, über den Aufentsalt derzeitigen Militairepsichtigen, welche sigd die den angeordneten Revisionen nicht gestellen, oder welche als abwesend angemelbet worden, forgsältige Erkundigungen, insbesondere die den betresenden Ortsbehörden, dei den Berwahlten und bei den Bornuindern auzuschlen.

#### §. 3.

Sind diese Ertundigungen fruchtlos, oder ergiebt sich in Folge berselben, daß ein Militairpslichtiger das Bundesgebiet ohne Ertaudniß verlassen hat, (§§. 67 und 180 Me 1 und 3 der Militairersatz-anstruction) so hat die Herzogliche Kreisdirection auf Grund der ihr einzureichenden und erforderlichen Falls von ihr zu ergänzenden Berhandlungen eine Erklärung dahin auszustellen, daß:

1) ber Militairpflichtige fich ju ben angeordneten

Revifionen nicht geftellt,

2) ber Aufenthaltsort beffelben im Bunbesgebiet

nicht ermittelt worben, und

3) der angestellten Erlundigungen ungeachtet sich teine Umstände ergeben haben, welche die Annahme ausschließen, daß der Militairpflichtige das Bundesgebiet ohne Erlaudniß verlassen und sich dadurch dem Sintritte in den Dienst des stehenden Seeres zu entziehen gesucht habe. Die Gerzogliche Areisbirection hat die Ertlarung bem Staatsanwalte bei dem Gerichte des letten Wohnsites, beziehungsweise des letten gewöhnlichen Aufent-

haltsortes zu überfenben.

Auf Grund berfelben ist von dem Staatsanwalte bei dem zuständigen Kreisgerichte sofort die Beschlägen kreisgerichte sofort die Beschlägens nach Maßgabe des §. 2 II. 1 der Berordnung: die Militairersals-Instruction sür den Rordbeutschen Bund betressend, vom 9. April 1808 zu beantragen, und die Einseitung des Strasversahrens mittelft öffentlicher Borladung durch Ersebung der Anslage herdetzusühren.

#### §. 5.

Das Versahren kann gleichzeitig gegen verschiebene Personen gerichtet werden und die Berhandlung gegen die zugleich vorgeladenen Personen ungetrennt ersolgen.

#### §. 6.

Die Borladung ist an dem Size des Gerichts bis jum Termine öffentlich an der Gerichtstelle ausguhangen und in die Braunschweigischen Anzeigen deri Male einzurüden, auch dem Beschuldigten, salls dessen Ausenhaltsort befannt, abschrijdt durch die Post zu überseinden. Sines Besändigungssseines bedarf es nicht.

Der Bergandlungstermin ift bergeftalt anzuberaumen, daß von ber, letten biefer Bekanntmachungen in ben Anzeigen ab bis zum Termine eine Frift von min-

beftens einem Monate verftreicht.

Die öffentliche Borlabung muß enthalten:

a. Bor- und Zunamen, Alter, Wohnort, Stand ober Gewerbe bes Angeklagten, soweit sie bekannt find, b. die Bezeichnung der ftrafbaren Handlung, welche ben Gegenstand der Anklage bildet,

c. bie Bekanntmachung bes zur Hauptverhandlung bestimmten Termins mit ber Aufforberung:

jur seitgefetten Stunde ju ericheinen und bie ju seiner Bertheibigung bienenben Bemeismittel mit jur Stelle ju bringen, ober solche bem Gerichte fo geitig vor bem Terminc anzuzeigen, bag fie noch ju bemfelben herbeigeschaft werben tonnen,

und ber Warnung:

daß im Falle bes Ausbleibens mit der Untersuchung und Entscheidung in contumaciam versahren werden solle.

#### §. 7.

In dem Berhandlungstermine und dem weiteren Berjahren ist die Bertretung des nicht erschienenn Beschuldigten

a. burch einen mit Bollmacht verfebenen Beribei-

biger aus ber Bahl ber Abvocaten,

b. durch feinen Vormund, Berwandten in aufund absteigenber Linie, Shefrau und Geschwister, ohne daß diestlone einer Valumach bedürften, gestattet. Die Bertreter haben jedoch, selbst im Falle der Freisprechung, teinen Anspruch auf Kostenerjag aus der Statel-Casse.

#### §. 8.

Die Berurtheilung erfolgt auf Grund der von der Herzoglichen Kreisdirection ausgestellten Erflärung, falls nicht erwiesen wird, daß der Beschultigte das Bundesgebiet nicht ohne Ersaubnis verlassen habe, oder daß Umstände vorhanden seien, welche die Annahme ausfoliegen, bag er fich baburch bem Gintritte in ben Dienft bes ftebenben Beeres ju entziehen gefucht habe.

Db biefer Bemeis erbracht fei ober nicht, barüber

erfolgt nach Stimmenmehrheit bie Enticheibung.

Das Ertenntnif ift in öffentlicher Gigung ju verfünden.

Das abgegebene Erfenntnig fann nur entweber burch die Richtigfeitsbeschwerbe ober burch Biebereinfetung in ben vorigen Stand befeitigt merben. (g. 157 und &. 173 ber Straf-Broceg-Dronung.)

#### §. 9.

Bebarf es gur Aufnahme bes im §. 8 Mbf. 1 gebachten Beweises einer Berlegung ber munblichen Berbanblung, fo ift bie Sache von ben übrigen, gleichzeitig perhandelten au trennen und gum besonderen Abichluffe zu bringen.

Daffelbe finbet Statt, wenn bie Trennung fich

aus anberen Grunden als zwedmakig ergiebt.

Bird die Sauptverhandlung vertagt, fo ift ber biefelbe anordnenbe Befchluß nur burch Berfundigung in ber öffentlichen Sigung befannt zu machen.

#### 8, 10,

In allen Fallen, wo an einen gur Sauptverhandlung erfter Inftang gultig vorgelabenen Ungetlagten, (§. 6), ober an beffen Bertreter (§ 7), irgend eine fernere Buftellung im Bunbesgebiete nicht bemirft merben tann, wird bie Buftellung fur geborig gefcheben erachtet, wenn bie guguftellenbe Schrift 14 Tage lang an ber Berichtsftelle öffentlich ausgehangen bat.

Bei Berfolgung ber Richtigfeitsbeschwerbe bebarf es in einem folden Falle ber Mittheilung ber Unmel-

bung und ber Beidmerbepuntte nicht.

#### §. 11.

Ist auf Strafe ertannt, so wird bas fur vollstredbar ertlarte Ertenntniß, soweit es gescheben tann, vollftredt.

#### §. 12.

Das in den §§. 175 et seq. der Straf : Process Ordnung angeordnete Berfahren gegen flüchtige Berbrecher leidet keine Anwendung.

II. Bon dem Berfahren gegen beurlaubte Sandmehr: manner, welche ohne Erlaubnig auswandern.

#### §. 13.

Die Einleitung bes Berfahrens gegen beurlaubte Landwehrmänner, welche ohne Erlaubnig auswandern, (cf. Beilage I. S. LIV. der Berordnung: betressen der Organisation ber Landwehrbehörben, vom 5. September 1867, in Kraft gesetzt durch die Landesherrliche Berordnung vom 17. November 1868 Ne 84), geschieht aus die Erstlärung der zuständigen Herzoglichen Kreisdirchen, daß:

1) ber Aufenthalt bes Landwehrmannes im Bun-

besgebiete nicht ermittelt,

2) bemfelben eine Srlaubniß zur Auswanderung nicht ertheilt worden,

 der angestellten Erfundigungen ungeachtet, sich feine Umstänbe ergeben haben, welche die Annahme ausschließen, daß berselbe ausgewanbert sei.

## §. 14.

Die Berurtheilung erfolgt auf Grund biefer Er-

flarung, wenn nicht berfelben entgegenftebende Umftande

ermiefen merben.

Im Nebrigen findet das in den §§. 4 bis 12 diefes Gefetes angeordnete Berfahren auch hier Anwendung.

## III. Schlugbestimmung.

#### §. 15.

Dieses Geset leibet auf alle seit Publication der Berotnung vom 9. April 1868, ... 1832, die Mittatiertate-Laftenction für den Kordenutschen Dund betresend, ausgetretene Militairpsichtige und ohne Erlaubniß ausgewanderte beurlaubte Landwehrmänner Anwendung,

Aue, die es angeht, haben sich hiernach zu achten. Urfundlich Unserer Unterschrift und beigedruckten

herzogl. Geheime-Canglei-Siegels.

Braunfdmeig, ben 8. Januar 1870.

## (L. S.)

Auf Höchsten Special : Befehl.

von Campe. 2B. Schulg. Bimmermann.

.....

## Gefeg= und Berordnungs-Sammlung.

## M. 6.

Braunichmeig, ben 22. Januar 1870.

Gefet, Die Abstellung einiger Uebelftande im Civilprocess verfahren und in ber Sporteltare betreffenb.

d. d. Braunschweig, ben 10. Januar 1870.

# Bon Gottes Gnaden, Wir, Bilhelm, Bergog jn Brannfchweig und Luneburg 2c. 2c. 2c.

erlaffen zur Abstellung einiger Uebelstände, welche in dem gegenwärtigen Sivilprocesverfahren und der Sporteltage hervorgetreten sind, mit Zustimmung der Landesbersammlung die nachstebenden geschichen Bestimmungen:

#### §. 1.

Bei den Berhandlungen vor dem Herzogl. Obergericht in der Berthungs, Nevisions. und Castationsinstaus fönnen auch die in Wossenschied wir des der Gerichtsadvocaten und diesenigen Abvocat-Anwalte, welche die Sache bei dem Kreisgerichte der Jandelsgerichte beziehungsweise in Processen vor 50 bis 100 af bei dem Stadtgerichte in Braunschweig oder dem Amtsgerichte Liedungsweise oder dem Amtsgerichte Liedungsweisen als Anmalte oder Sachführer geführt haben, für ihre Paartei ausstreten, ohne daß die Einsuhrung derselben durch den für das Obergericht bestellstungs derselben durch den für das Obergericht bestell

ten, in Wolfenbuttel wohnhaften Anwalt oder deffen fouftige Mitwirkung erforderlich ist.

#### §. 2.

Die für das Obergericht bestellten Anwalte sind befigt, außer der Procuraturgebuhr und den Gebühren für die von ihnen etwa abgehaltenen Termike bei llebernahme der Sache zu berechnen:

wenn der Gegenstand beträgt: bis 200 € . . . . . 1 €, nber 200 bis 2500 \$ . 2 \$, nber 2500 \$ . . . . 3 \$.

3st diese Summe in der Berufungsinstanz berechnet, so tann sie für die darauf folgende Revisionis- oder Cafationsinstanz oder für eine später wiederholte Berufung uicht nochmals gefordert werden.

Sat ein in Bolfenbuttel wohnhafter Unwalt die Sache bereits in erster Inflang geführt, (also die Gebülle für Information [Sporteltage Me 14] erhalten), so findet obige Vergitung nicht Statt.

#### §. 3.

Die in At 15 und 17 der Sporteltage aufgeführen Sportelsätze für obergerichtliche in der Berufungs, Revisions- und Cassations-Instang abgegedene Erkenntussis werden auf den Betrag ermäßigt, welder für treisgerichtliche Erkenntusse in Me 6 bis 11 der Sporteltage sestellt ift.

Sat das Obergericht in der Berufungs oder Revions Infatt felbft über alle für die Entscheidung vordereiteten Streitpunkte zu erkennen, die Sache zur anderweiten Entscheidung an die vorige Instanz zurückerweiten, for ind für das in Folge dieset Aurückverweisung abgegebene Erkenntniß keine Sportel berechnet.

Dem Berzogl. Obergerichte und den Gerzoglichen Kreisgerichten ist in der Cassations-, Revissons und Berufungs- Instang eine derartige Zuruchverweisung an die worige Instang nur dann gestattet, wenn das Intersse der Varteien dies bringend gebietet.

#### §. 5.

Bird gegen einen Bahnsinnigen, Blöbsinnigen, Tantstummen oder Tantbelinden (Gio-Proc. Drdn. §. 209. M 1 und 2) auf Anordnung einer Curatel angetragen, so sind die abzugebenden Erkenntnisse sportellrei und es werden nur die Rebengebühren erhoben.

Eine Ausnahme findet Statt, wenn eine Partei die Berufung verfolgt und damit zurudgewiesen wird.

Erwirkt dieselbe Cassation des Erkenntnisses, so ist die erhobene Sportelgebuhr gurudzugahlen. Wird die Nichtgeleitsbeschwerde verworfen, so ist auch für das in der Cassations Instang abgegebene Erkenntnis die Sportelgebuhr zu berechnen.

#### §. 6.

Der erfte Sag des § 318 der Civil - Proces - Ord-nung wird dahin abgeandert :

Die Partei bedarf, auch wenn der Concurs vor einem Areisgerichte anhängig ift, vor demielben nur dann der Bertretung durch einen Anwalt, wenn die angemeldete Forderung, bezüglich des Betrags von mehr als 50 sp. sei es rücklichtlich der Berität oder der Priorität, bestritten wird. Das Gericht hat, sobald sich lecteres ergiebt, der noch unvertretenen Partei die Bestellung eines Anwalts aufzugeben.

Alle, die es angeht, haben fich hiernach zu achten. Urkundlich Unferer Unterschrift und beigebruckten Herzoglichen Geheime-Canzlei-Siegels.

Braunschweig, am 10. Januar 1870.

## (L. S.)

Unf Bochften Special-Befehl.

von Campe. 23. Schulz. Bimmermann.

## Gesetz- und Verordnungs-Sammlung.

## No. 7.

Braunfdmeig, ben 22. Januar 1870.

Befanntmachung, bie Strafversolgung bei Zuwiberhandlungen gegen bas Bundesgeset vom 10. Juni v. 3. über bie Wechselstempelsteuer im Rordbeutschen Bunde beterssend.

d. d. Braunschweig, ben 10. Januar 1870.

Nachbem das Bundesgeset vom 10. Juni v. I., betreffend die Wechselstempelsteuer im Kordbeutigken Bunde, mit dem 1. d. Mts. in Kraft getreten ist, weisen Wir mit Bezug auf den S. 21 dieses Geseiges darauf sin, daß Juwiderhandlungen gegen dasselbe durch die außer den Eteuerbehörden zur Prüsung der Besteuerung der bei ihnen vorfammenden Wechsel und Amweisungen verpstickten, mit einer richterlichen oder Polizei-Gewalt betraucken Staats oder Kommunalbeamten und Rodare bei dem Ferzgel. Haupt setwertung bei dem Argeige zu bringen sind.

Braunschweig, ben 10. Januar 1870.

Herzoglich Braunschweig : Lüneburgisches Staats : Ministerium.

von Campe. 2B. Chuly. Bimmermann.



# Gesetz- und Verordnungs-Sammlung.

## M. 8.

Braunfdweig, ben 24. Januar 1870.

Gefet, bie Stempelabgabe von Salenbern betreffenb.
d. d. Braunschweig, ben 15. Januar 1870.

Bon Sottes Gnaben, Wir, Wilhelm, herjog zu Braunschweig und Lineburg it. it. it. erlassen mit Zustimmung ber Landesversammlung bas nachtehenbe Gefet:

Die Ralender, sowie auch die Taschenbücher, Almanache 2c., Geschäfts- und Rotizbücher, in welchen Ralender enthalten sind, mögen sie im Inlande oder auswärtig gebrucht sein, sollen mit einer Stempelabgabe nach solgenden Sagen belegt werden;

1) Ralender, melde nur aus einem Blatte befteben (Comtoir-Ralender), sowie die gang fleinen fogenannten Porte - monnaie - Ralender pro Stud

1/2 Gr.

2) Álle übrigen Kalenber, desgleichen Taschenbücher, Allmanache, sowie Geschäfts- und Rotizbücher, in welchen Kalenber enthalten find, pro Stück 11/4 Gr.

Dieses Gesch tritt zuerst bei ben für das Jahr 1871 bestimmten Kalendern in Kraft. Alle, die es angeht, haben fich hienach zu achten. Urfundlich Unferer Unterschrift und beigedrucken Herzogl. Geheime-Canzlei-Stegels.

Braunschweig, ben 15. Januar 1870.

## (L. S.)

Auf höchsten Special-Befehl. von Campe. W. Schulz. Zimmermann.

## Gefet: und Berordnungs-Sammlung.

## *№* 9.

Braunfdweig, ten 25. Januar 1870.

Beiet, bie Befetung bes 1. Cenats bes herzoglichen Dbergerichts, sowie bie bienftliche Stellung ber ftaatsanwaltschaftlichen Beamten betreffenb.

d. d. Braunschweig, ben 17. Januar 1870.

Bon Gottes Gnaben, Wir, Wilhelm, Bergog zu Braunschweig und Lüneburg 2c. 2c. 2c.

erlaffen mit Zustimmung ber Landesversammlung bas folgende Gefet:

## Abschnitt I.

Die Befetung bes erften Senats bes Bergoglichen Dbergerichts betreffenb.

#### §. 1.

Sift die Stelle eines Raths im ersten Senate des Bergogl. Obergerichts zu befehen, so hat die Landessergierung, ohne an das Dienstlatter gebunden zu sein, unter den übrigen Obergerichtsräthen und den ihnen im Range gleichstehenden richterlichen Beamten Denjenigen zu bestimmen, welcher in den ersten Senat einstreten soll.

Alls richterliche Beamte, welche den Obergerichtsrathen im Rang gleichstehen, deren Anciennetät daßer nach der Zeit ihrer Ernennung zu den bezüglichen Uemtern sich bestimmt, gelten die Arreisgerichtsdirectoren, der Handelsgerichtsdirector und der Gehalfe des Ober-Etaatsanwalts; der letzter jedoch nur dann, wenn ihn dieser höhere Anna von der Landestenierung verliehen ist.

#### §. 3.

Da nach §. 4 ber neuen Laubschafts Drbumy vom 12. October 1832 in Verbindung mit dem Gesetz vom 19. Marz 1850 (Æ 191), der Landesversammlung das Präsentationsrecht für 2 Rathskellen im Herzoglichen Obergerichte zusteht, so soll bei Bacanzen im ersten Sernach vom des Hrösellen betressen, rücksicht welcher der Landesversammlung das Präsentationsrecht zusteht, zumächt beses der Janual der Kandesserstammlung das Präsentationsrecht zusteht, zumächt beise und dann erst das der Landessegierung nach §. 1 zustehende Bestimmungsrecht wirksam werden.

## Abschnitt II.

Die bienftliche Stellung ber ftaatsanwaltschaftlichen Beamten betreffenb.

## §. 4.

Au dem Amte des Ober-Staatsanwalts, seines Gehülsen und der Staatsanwalte dei den Herzoglichen Kreisgerichten können nur solche Versonen ernannt, auch mit Besorgung der Geschäfte dieser Beamten, selbs zeitweise, nur solche Personen beauftragt werden, welche die vorgeschriebene Richterprüfung bestanden haben.

Der Ober-Staatsanwalt ift Staatsdiener 1. Claffe, er gehört zu ben nicht richterlichen Beamten und fieht im Range und Gehalte ben Bice-Prafibenten bes hergoglichen Obergerichts gleich.

#### §. 6.

Der Gehülse bei Ober-Staatsanwalts und die Staatsanwalte bei ben Bergogl. Kreisgerichten sind richterliche Beante, die Bestimmungen der §§. 31, 46, 47 und 48 des Staatsdienstgesets sinden auf biefelben Anwendung.

Sie uben ihr Amt fraft bauernden Auftrages ber Berzoglichen Landesregierung, welcher jeberzeit wiber-

ruflich ift.

Sie könnten, abgesehen von ben Bestimmungen bes Gesehes vom 19. Mai 1851 (M. 19), mahrend ber Dauer bieses Auftrages ein Richteramt nicht bekleiben.

Die Berzogliche Landesregierung tann jeboch einem Staatsanwalte gur Aushulfe Die zeitweilige Beforgung

richterlicher Gefcafte übertragen.

So lange diefer zeitweilige Auftrag bauert, tann ber Beauftragte bie Beichafte eines Staatsanwalts nicht verschen.

Ihre Becidigung auf bas Richterant kann ansgesett werden, bis fie zur Besorgung richterlicher Geichafte berufen werden.

## §. 7.

Es hangt von bem Ermeffen ber herzogl. Lanbesregierung ab, bem Gehalfen bes Ober-Staatsanwalts ben Rang entweber eines Obergerichtsraths, ober aber eines Kreisrichters zu verleiben. Im ersteren Falle hat berfelbe, den Bestimmungen de Famblagsabigiedes vom 15. October 1861 Art. 6 gemäß, den gleichen Gehalt, wie die Obergerichtstätze, die Kreisgerichtsdirectoren und der Handlesgerichtsdirector zu beziehen, rüdt, wenn er nicht früher schon einer dieser Beamtenclassen angehört hat, vom Tage dieser Rangverleihung an, mit diesen in deren Gehaltsclassen fort und hat, dei Rücknahme des ihm ertheilten dauernden Austrages (§. 6), nach Bestimmung der Lerzogl. Landesrezierung entweder als Director die einem der Berzoglichen Kreisgerichte, oder als Nath beim herzog-lichen Handlesgerichts, oder als Nath beim herzog-lichen Handlesgerichte einzutreten.

#### §. 9.

Wiber ihren Wilfen tonnen Richter nicht zu Staatsanwälten und Gehilfen des Ober-Staatsanwalts ernannt werden; jedoch undeschadt ihrer Verpflichtung, eine zeitweilige Vertretung übernehmen.

## §. 10.

 bei einem ihnen von Herzoglicher Landesregierung anzuweisenden Amts-, Stadt- oder Kreisgerichte als Richter einzutreten.

Den Staatsanwalten, einschließlich des mit Kreisrichterbrange befleideten Gehülsen bes Ober-Staatsanwalts, kann für die Dauer ihrer Beauftragung außer
demienigen Gehalte, welchen sie als richterliche Beamte
beziehen, eine besondere Remuneration bis zum Betrage
von 400 3 jährlich nach Ermessen der Gerzoglichen
Landestregierung bewilligt werden.

#### §. 11.

Richt nur bie gu Ergangungsrichtern bei ben Gersoglichen Kreisgerichten befinmmten Berfonen, sondern auch die Sercteine und Referendare bei den Gerichten, welche die Richterprüfung bestanden haben, sind in Berhinderungsfällen der Staatsbandelte auch gu zeitwolliger Aushalfe in deren Geschäften veroplichtet.

Sinfichtlich ber Befuguiß jur Anordnung einer geitweiligen Bertretung ber Staatsanmolte bewendet es bei ben Borfchriften im § 26 bes Gesches über bie Gerichtsverfaffung vom 21. August 1849.

#### §. 12.

Der Ober-Staatsanwalt ist der Vorgesetzte aller übrigen Beamten der Ober-Staatsanwaltschaft, sowie der Vorgestigt der Staatsanwalte bei den Herzoglichen Kreisgerichten und der mit den Geschäften derselben zeitweilig beaustragten Beamten. So stehen ihm die einem solchen im Civil-Staatsdienstzeiche (§§. 28, 29, 34, 35, 41, 52 und 69) beigelegten Befrugulie zu.

#### §. 13.

Der Dber-Staatsanwalt wird in Behinderungs:

fällen von seinem Gehülsen in den Geschäften der Sber-Staatsanwaltschaft und in seiner Eigenschaft als Regicrungs-Commissar dei der Abvocaten-Cammer vertreten.

Der Gehilse des Ober-Staatsanwalts kann nur, wenn ihn Obergerichtsrathsrang verließen worben, jum Mitgliebe der juristichen Krünngs-Commission (Geseh vom 9. Februar 1865. No 5 §. 5), oder zum Mitgliebe des Gerichtshoses zur Entscheidung von Competenzirreitigeiten ernannt werden, bei letterem aber, bei Kreisteiten ernannt werden, bei letterem aber, bei Kreisticherbrange, zum Aushülsbricher nur dann, wenn er das Amt eines Staatsanwalts oder Richterbrange, betweite Staatsanwalts oder Richterbrange, betweite Sahre hindurch betleidet hat. (Geseh vom 9. Februar 1865. No 6.)

In ber gerichtlichen Disciplinarbehorbe hat ber Gehülfe bes Ober-Staatsanwalts biefen nur im Falle

und nach Daggabe bes §. 14 gu vertreten.

## §. 14.

Der Ober-Staatsonwalt steht unter der Disciplinargewalt des Herzogl. Staats-Ministeriums. Die Disciplinargewalt über alle übrigen Beamten der Ober-Staatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaften wird von der gerichtlichen Disciplinarbeigder Disciplinarbeigder Disciplinarbeigder Disciplinarbeigder Disciplinarbeigder Disciplinarbeigder Disciplinarbeigder Disciplinarbeigder Unterjudgung gegen solche wegen Amteverbrechen (Criminalgesehuch §. 255) betressen, tonnen nur unter Theilnahme des Ober-Staatsanwalts gesaft werden.

Ist berfelbe behindert, so bestimmt bie Lanbes-Regierung, ob sein Gehülfe ober ein anderer Staatsanwalt ihn vertreten soll.

3m Uebrigen bleibt es bei ben im §. 27 bes Ge-

richtsverfaffungsgesches und §. 3 bes Gesets vom 7. August 1850 . N. 40 getroffenen Bestimmungen.

#### Uebergangebestimmungen.

#### §. 15.

Diejenigen unter ben im § 6 bezeichneten Beamten, welche entweber als Richter überhaupt nicht angestellt gewesen sind, ober in Folge bes § 26 bes Gerichtsveriassungsgesebs burch ihre Ernennung zu Staatsanwälten aufgesort haben, Richter zu sein, sind von bem Tage an, wo biese Geset in Kraft tritt, ohne Weiteres als richterliche Veannte anzusehen.

Mue, die es angeht, haben sich hiernach zu achten. Urfundlich Unserer Unterschrift und beigebrucken

Bergogl. Bebeime-Canglei-Siegels.

Braunschweig, ben 17. Januar 1870.

## (L. S.)

Auf Böchften Special : Befehl.

von Campe. 2B. Schulg. Bimmermann.

## Gefet: und Berordnungs.Sammlung.

## M. 10.

Braunfdmeig, ten 27. Januar 1870.

Berordnung, die anderweite Wahl eines Abgeordneten für bie erfte Legistaturperiode bes Reichstage bes Nordbeutschen Bundes Seitens bes 2. Massifreises betreffent. d. d. Braunfdweig, ben 20. Januar 1870.

Bon Gottes Gnaden, Bir, Bilhelm, Bergog zu Braunschweig und Lüneburg ac. 2c. 2c.

Demnach der für die erste Legislaturperiode des Reichstags des Rordbeutschen Bundes im 2. Bahltreise zum Abgeordneten gewählte Oberlehrer von heinemann zu Gelmstedt in Folge seiner Ernennung zum Englenditrector zu Bolsendittel sein Mandat niedergelegt hat, und baher zur Bornahme einer anderweiten Bahl an bessen Stelle zu schreiben einer anderweiten Bahl mit, daß diese Ersatwahl nach den bestehenden Borschriften

am 25. Februar d. J. vorgenommen werben foll. Alle, die es angeht, haben sich hienach zu achten. Urfundlich Unserer Unterschrift und beigebruckten Herzogl. Geheime-Canzlei-Siegels.

Braunfdweig, ben 20. Januar 1870.

## (L. S.)

Auf Bochften Special Befehl. bon Campe. B. Schulg. Bimmermann.

# Gefeh- und Berordnungs-Sammlung.

### *№* 11.

Braunichweig, ten 28. Januar 1870.

Berordnung, Die Bublifation bes Bertrags mit ber Krone Preugen wegen Durchifafrung ber im Baue begriffenen Cifenbafn von Berlin nach Leftre burch bas herzoglich Braunichweigliche Gebiet bei Borofelbe.

d. d. Braunichweig, ben 15. Januar 1870.

Bon Gottes Gnaben, Bir, Wilhelm, Bergog gu Braunschweig und Luneburg 2c. 2c. 2c.

fugen hiermit gu miffen:

Demnach Mir mit Seiner Majestät, bem Könige von Preußen wegen Durchsührung der im Baue begrissene Gisenbahn von Berlin nach Lehrte durch des hiesige Gebiet bei Bordselbe einen Bertrag abgeschlossen haben, welcher die nachsolgenden Bestimmungen entbatt, als:

### Artifel 1.

Die herzogl. Braunschweigische Regierung gestattet ber Kiniglich Preitischen Regierung, die Gisenbahn von Berlin nach Lehrte burch das herzoglich Braunschweigische Gebiet über Borsselbe führen zu lassen.

Die Richtung biefer Bahn ift im Allgemeinen

bahin festgestellt, baß biefelbe, von Berlin über Stenbal und Garbelegen herfommend, bei Kaltenborf nörblich von Debisselde in das Braunschweigliche Gebiet eintritt, abscliebe ibblich von Borsselde und nörblich von Reislingen durchschneibet, von hier ab nörblich von Fallersleben iber Ohof in thunlicht birecter Richtung auf Zehrte geführt wird und sich baselbst mit ber Hannoverischen Staatseisenbahn verbindet.

Auf der Strecke innerhalb des Braunschweigischen Gebietes soll an einer durch die Herzoglich Braunschweigische Regierung näher zu bestimmenden Stelle ein Bahnflof für Versonen und Giterverkehr eingerichtet

merben.

Die nähere Feststellung der Bahnlinie wie des gefammten Bauplans und der einzelnen Bauentwürfe, insbesondere auch die Revosson und Festseung der Rostenanschläge bleibt der Königlich Preußischen Regie-

rung vorbehalten.

Es foll die vorbezeichnete Linie für die Strecke im Braunischweizischen Gebiete in eine vor Beginn bes Baues der herzoglich Araunischweizischen Keiterung mitzutheilende Karte eingetragen werden und eine Abweichung hiervon nur unter Zustimmung der Herzoglich Braunischweizischen Arzeitung zulässisch gerung zulässisch gerachten, Durchlässe Festletung der Wege-Uebergäuge, Brüden, Durchlässe, Außeorrectionen, Vorfluthanlagen und Braunsleweizischen gestletze und bie Landespolizeiliche Prüfung des Plans für den Bahnbof dafelbst den competenten Vraunischweizischen Veschreben zustleben aufteben aufteben

#### Artifel 2.

Die Puntte, wo bie Bahn bie beiberscitigen Lanbesgreugen überschreitet, sollen nöthigenfalls burch beshalb abzuordnende technische Commissarien näher bestimmt werden.

#### Artifel 3.

Die Königlich Prensische Regierung hat der Magbeburg-Halberftädter Sisenbahngesellschoft die Concession jum Baue und Betriebe der Gisenbahn von Bertin nach Lehrte mittelst Concessionen und Bestätigungs urtenbevom 12. Juni 1867 ertbeitt.

Die Herzoglich Braumschweigische Regierung wird in Betreff der auf Braumschweigischem Gebiete belegenen Bahnstrede derselben Gesellschaft die Concession zum Baue und Betriebe unter gleich günstigen Bedingungen, soweit die Braumschweigischen Landesgesetz dies gestatten, und unter gleichzeitiger Berleihung des Expropriationsrechtes ertheilen.

Die Gesellschaft wird ihr Domicil und den Six ihrer Verwaltung in Preußen behalten und in Begug auf alle Mahnahmen und Hestlehungen, welche die Verhältnisse der Gesellschaft als solcher und die Beaufschigung und Verwaltung des Unternehmens im Allgemeinen betressen, von der Königlich Proußlichen Regierung ressorten.

### Artifel 4.

Der Königlich Preußischen Regierung bleibt freigestellt, dem Bahntörper die für zwei Gleise ersporerliche Breite geben und zur Aussührung des zweiten Eleisen nach eigenem Ermessen chreiten zu lassen.

### Artitel 5.

Der Sigenthumer der Bahn hat wogen aller Entsichäbigungsansprüche, die aus Anlaß der Bahnanlage ober des Bahnbetriebes auf Herzoglich Braunschweigis

schem Gebiete entstehen und gegen ihn geltend gemacht werben möchten, der Braunschweigischen Gerichtsbarteit und den Braunschweigischen Schepen sich zu unterwerfen und zu solchem Zweke in der Stadt Selmstedt Do.

micil au nebmen.

Der Herzoglich Braunschweigischen Regierung bleibt worbehalten, den Werfelt zwischen Ihr und der Gesellschaft, sowie die Handhobung der Ahr über die betressende Bahnstrecke zustehenden Hobeits- und Aufsichtsrechte einer Derzoglichen Behörde zu übertragen. Diese Bedörde glieben Behörde zu übertragen. Diese Bedörde glieben ihre Regierung zu der Eisenbahnverwaltung in allen Fällen zu vertreten, die nicht zum directen Sinispecifien der competenten Boliziel oder Gerichtsbehörden geeignet sind. Die Eisenbahn Berwaltung hat sich bei Angelegenheiten territorialer Natur, welche hiernach von der betressenden Spransschaft der Aben der Verzoglich Braunschweizischen Bedörde respectiven, an diese zu weilden. Die gedochten Functionen können von der Serzoglich Braunschweizischen Regierung auch einem besonderen Commissionis übertragen werden.

### Artifel 6.

Die im Braunschweigischen Gebiete angestellten Gebenbahbeamten sind den Praunschweigischen Landes gesehen unterworsen. Die Angehörigen des einem Staates, welche im Gebiete des anderen Staates angestellt werden möchten, scheiden daburch aus dem Unterthanenverbande ihres Heinathlandes nicht aus.

Bei Befetung ber unteren Betriebs-Beamtenftellen innerhalb bes Braunschweiglichen Gebietes, insbesoner ber Bahmartere und Beichensteller Roften, wirbei sonft gleicher Qualification auf die Bewerbungen Braunschweiglicher Unterthanen befondere Aufflicht ge-

nommen merden.

#### Artifel 7.

Die Bergoglich Braunschweigische Regierung wird won dem in Rede ftehenden Gisendahn-Unternehmen der Wagdeburg-Halbert Gesellschaft eine Gewerbesteuer ober abnitige öffentliche Abgade nicht erheben, auch die jenigen Grundstüde zur Grundstener nicht herauziehen, welche nach dem Preußischen Sisendahngesehe vom 3. November 1838 dem Expropriationsrechte unterworfen sein mürden.

Die Königlich Preußische Regierung wird jedoch von dem gesammten Unternehmen der Magdeburg-halberesträbter Eisenbahgneschlächet nach Maggabe Hore Gesetzt vom 30. Mai 1853 und 21. Mai 1859, sowie der dazu ergegenden abändernden und ergänzenden Bestimmungen eine Gisenbahnabgabe erheben und biervom denienigen Betrag an die Herzoglich Braunschweizische Regierung für die von derfelben saut Artikel 3 zu erscheilende Concession überweisen, welcher sich aus dem Berhaltmisse erzieht, in welchem die Länge der auf Herzoglich Braunschweizischem Gebiete liegenden Streck zu der Gefammtlänge der danach der Besteuerung unterworsenen Bahnstrecken steht.

Die Zahlung erfolgt alljährlich postnumerando und war zum ersten Rale sitt bas auf die Betriebseröffnung der Berlin-Leckreter Eisenbahn solgende, mit dem 1. Januar beginnende Rechnungsjahr.

Die Königlich Preußische Regierung wird der Heroglich Braunschweigischen die Berechnung des Reinertrages der Bahn alljährlich mittheilen und für die Absührung der Mygabe an die von der Herzoglich Braunschweiglichen Regierung zu bezeichnende Casse Sorge tragen.

#### Artifel 8.

Die Bergoglich Braunfdmeigifche Regierung wird bie auf ber Bahnftrede in Ihrem Gebiete einzuführenbe Bahnpolizei-Drbnung nach ben auf ben Braunichmeigis ichen Gifenbahnen geltenben Grundfagen fesistellen. Heber die Ginführung eines gemeinschaftlichen Bahn-Bolizei-Reglements bleibt, fo lange ein folches noch nicht für bas gefammte Rorbbentiche Bunbesgebiet erlaffen fein wird, die Berftandigung unter beiben contrabirenden Regierungen porbebalten. Den auf ber genannten Strede fungirenben Gifenbahnbcamten merben in Bezug auf die Bahnpolizei Diefelben Befugniffe eingeraumt werben, welche auf ben Braunichweigischen Eisenbahnen die betreffenden Bahnbeamten auszunben haben, und find dieselben zu diesem Zwecke auf Brafentation ber Bahnvermaltung bei ben competenten Berjoglich Braunfdweigifden Beborben in Pflicht ju nehmen.

Die von ber einen Regierung gepruften Betriebsmittel follen ohne weitere Revifion auch im Gebiete

ber anderen Regierung quaelaffen merben.

### Mrtifel 9.

Die Reitsetung bes Tarifes und Sahrplans bleibt ber Roniglich Breußischen Regierung vorbehalten.

Es foll jedoch fowohl im Berfonen= wie im Guter= vertehre gwifchen ben beiberfeitigen Unterthanen binfichtlich ber Beforberungepreife ober ber Beit ber 216-

fertigung fein Unterfchied gemacht werben.

Auf ber innerhalb bes Braunfdmeigifden Gebietes angulegenden Gifenbahnftation (Urt. 1) merben taglich in beiben Richtungen minbeftens brei fahrplanmagige Ruge für ben Berfonenverfehr anhalten, auch wird biefe Station bei ber Bilbung bes Tarifes für

ben Personen- und Guterverkehr nicht ungunstiger behandelt werben, als die übrigen Stationen der Bahn. Artikel 10

Da die Bahnstrede innerhalb des Herzoglich Braunichweiglichen Gebietes mit der im Königlich Prenssischen Gebiete belegenen Bahn ein Ganges ausmacht, und nur im Zusammenhange damit zu benuten ift, so sollen etwaige neue gesetliche Bestimmungen über Eizenbahn unternehmungen im herzogthume Braumschweig nur nach vorgängiger Genehmigung der Königlich Prenssischen Regierung auf die in Rede stehende Bahnstrede itt Amwendung gebracht werden.

Artitel 11.

Die herzoglich Braunschweigliche Regierung gestattet ber Magbeburg-Halbertlidder Glienbahngeschischeit ber Wagbeburg-Halbertlidder Glienbahngeschischeit und im Praumschweiglichen Gebiete langs der Bahn anzusegen, dieselbe zu. Zweden des Bahnbetriebes, sowie nach den fir das Inordbentische Bundesgebiet geltenden Bestimmungen zu Zweden des öffentlichen Bertehrs zu benutzen und die Drahsteitungen nach Bedütznist zu vernuchten. Unt ist est.

Für ben Fall, daß die Königlich Preußische Regierung die Verlinisehrter Sijenbahn ankaufen mütde, gewährt die Gerzoglich Braunschweiglich Regierung der Königlich Preußischen Regierung das Necht des Ankaufs auch der im Herzoglich Braunschweiglichen Seite belegenen Strede nach Maßgade des Königlich Preußischen Gesehe aber die Sisenbahn-Unternehmungen vom 3. Rovember 1838, behalt Sich jedoch die Befunglich vor, das Sigenthum der in Ihrem Gebiete belegenen Strede zu jeder Zeit, nachdem dieselbe von der Königlich Preußischen Sie gegerung angebauf ist, nach einer mindeftens Sin Jahr vorher gemachten Anklindiener mindeftens Ein Jahr vorher gemachten Anklindie

gung unter benfelben Bedingungen an Sich zu ziehen, unter welchen be Königlich Preußische Regierung dasfelbe erworden bat, felhsversändlich unter Bergstung der von letztere Regierung inzwischen ausgeführten Meliorationen, bezichungsweise nach Abzug des zu ermittelnden Betrages etwaiger Deteriorationen.

Ungcachtet einer etwo eintretenben Uenberung in den Sigenthumsverhaltniffen der Bahn foll eine Unterbrechung des Betriebes auf derfelden niemals eintreten, vielmehr wegen Schaltung eines ungeftörten einheitlichen Betriebes unter Amwendung gleicher Zariffate und Tarifbestimnungen für die ganze Bahnlinie zuvor eine den Verhaltniffen angepaßte Verständigung Platzgreifen.

Artifel 13.

Dieser Bertrag soll in zwei gleichlautenden Orizginal-Exemplaren ausgesertigt und beiderseits zur Landesherrlichen Ratification vorgelegt werden.

bann aber diese Landesherrliche Ratisication von beiden Seiten erfolgt ift, so bringen Wir solches zur allgemeinen Kenntnis und verordnen, daß Alle, die es angeht, sich danach zu achten haben.

Urfundlich Unserer Unterschrift und beigebrudten Bergogl. Geheime-Canglei-Sienels.

ogt. Gegerme: Cungret: Ciegers.

# Braunschweig, den 15. Januar 1870.

# (L. S.)

Auf Höchsten Special = Befehl.

von Campe. 20. Schulg. Bimmermann.

## Gesetz- und Verordnungs-Sammlung.

### **№ 12**.

Braunfdweig, ben 31. Januar 1870.

Berordnung, bie Publifation bes Bertrags mit ber Arone Preußen wegen herstellung einer Eisenbahn von Salberftabt nach Blankenburg betreffenb.

d. d. Braunschweig, ben 15. Januar 1870.

Bon Gottes Gnaben, Bir, Bilhelm, Bergog ju Braunschweig und Luneburg 1c. 1c. 1c.

fugen hiermit gu miffen:

Demnach Wir mit Seiner Majestät, bem Könige von Preußen, wegen Serstellung einer Sifenbahn von Halberstadt nach Blankenburg einen Bertrag abgejchlossen haben, welcher die nachsolgenden Bestimmungen enthalt, als:

### Artifel 1.

Die hoben contrahirenben Regierungen sind übereingekommen, eine Eisenbahn von Halberstadt nach Blantenburg gugulassen und zu fordern. Die Sexposlich Braumschweigliche Regierung soll berechtigt sein, entweber die Bahn auf Ihre Kosten herstellen und betreiben zu lassen, oder ben Bau und

Betrieb ber Bahn einer Privatgesellschaft zu übertragen. Im Falle eines Privatunternchmens wird bie Königlich Preußische Regierung die Concession zum Baue und Betriebe der Bahn für die in Ihrem Gebiete belegene Strede berselben Actiengesellschaft ertheilen, welche für die Strede im Gerzoglich Braunschweigischen Gebiete concessionit werden wird.

#### Artifel 2.

Die Königlich Preußische Regierung ist damit einverstanden, daß die etwa zu concessionitere Gesellschaft ihr Domicis und den Sit siere Berwoltung im Horzosthume Braunschweig nehme und in Beziehung auf alle Waßnahmen und Fessengen, welche die Berhaltnischer Gesellschaft als solcher und die Beausticktigung und Verwoltung des Unternehmens im Augemeinen betressen, von der Serzoglich Braunschweigischen Regierung resortier.

### Artikel 3.

Die Bahn soll im Allgemeinen die Richtung von Halberstadt, wo sie mit den Bahnen der Magdeburg-Halberstädter Sijenbahngesellschaft in Berbindung gebracht werden soll, über Wilhelmshöhe, Langenstein, Jenburg östlich um den Regenstein erhalten.

Die Königlich Preußische Regierung wird bahin wirten, die Aufnahme der Bahn auf den, der Magdeburg-Halberstädter Sijenbahngesellschaft gehörenden und auf Wehrstedter Flur belegenen Bahnhof Halberstadt

thunlichft gu erleichtern.

Bei Langenstein ift ein Bahnhof, bei Jenburg eine Salteftelle, Beibes fur ben Personen- wie fur ben Guterverfehr, ju errichten.

Die fpecielle Feststellung ber Bahnlinie wie bes

gesammten Bauplans und der einzelnen Bauentwürfe, sowie insbesondere auch die Revision und Festitezung der Kostenansschlässe bleibt der Herzoglich Braumschweigischen Regierung vorbehalten. Zedoch soll die landespolizeiliche Festiteung der Begeinbergange, Brücken, Durchlässe, Fluscorrectionen, Borschuthsanlagen und Karalleiwege, sowie der Lage der Bahnhöse und Hatalleiwege, sowie der Lage der Bahnhöse und Hatalleiwege, in den Bahnhösenlagen in jedem Gebiete den dortigen competenten Behörden zusteben.

#### Artifel 4.

Der Punkt, wo die Bahn die beiderseitige Landegrenze überschreitet, soll nothigensalls durch deshalb abzuchnende beiderseitige technische Commissarien näher bestimmt werden.

### Artitel 5.

Die Bahn wird junächft nur mit Einem burchgegenden Gleise versehen werden. Bei dem Eintritte des Bedürfnisse werden die Johen Regierungen Sich über die Jerstellung des zweiten Gleise verständigen.

### Artifel 6.

Der Ermetb der jur Anlage der Bahn erforderiden Grundftude gefdieht, insofern eine gutliche Bereinbarung unter dem Betheiligten nicht zu erreichen ist, in jedem der beiden Gebiete nach den Bestimmungen des dort geltenden Expropriationsgesehes. Jede der Hohen Begierungen wird für Ihr Gebiet der perzoglich Braunschweiglichen Gisendahnerwaltung, beziehungsweise der zu concessionierenden Sisendahngesellschaft das Expropriationstrecht rechtgetig ertheilen.

#### Artifel 7.

Der Bau ber Bahn soll solibe und bauerhaft ausgesührt werden, damit Gesahren und Störungen des Betriebes nicht zu beforgen sind, und Personen, Güter, sowie sonstige Gegenstäude, welche auf Gisenbahnen bejördort zu werden geeignet sind, ohne Nachtheile transportiet werden tounen.

#### Artitel 8.

Der Cigenthumer ber Bahn hat wegen aller Entsichäbigungsansprüche, die aus Anlaß der Bahnanlage ober des Bahnbetriebes auf Koniglich Preußischem Geiete entstehen und gegen ihn gelteud gemacht werden möchten, der Preußischem Gerichtsbarteit und den Preußischem Gesehen sich zu unterwerfen und zu solchem

Bwede in Salberftadt Domicil zu nehmen.

Im Falle ber Musführung ber Bahn burch eine Brivatgefellichaft bleibt ber Roniglich Breufischen Regierung porbehalten, ben Bertehr gwifchen 3hr und ber -Gefellichaft, fowie die Sandhabung ber 3hr über die betreffende Bahnftrede guftebenden Sobeits- und Muffichterechte einer Beborbe ju übertragen. Diefe Behorbe hat die Begiehungen ihrer Regierung au ber Gifenbahnvermaltung in allen Fällen zu vertreten, bie nicht jum birecten Ginschreiten ber competenten Boligeis oder Gerichtsbehörden geeignet find. Die Gifenbahnpermaltung bat fich bei Angelegenheiten territorialer Ratur, welche hiernach von ber betreffenden Roniglich Breukischen Beborbe reffortiren, an biefe ju menben. Die gedachten Functionen fonnen von ber Roniglich Breußischen Regierung auch einem befonberen Commiffarius übertragen merben.

#### Mrtifel 9.

Die im Preußischen Gebiete angestellten Gisenbahnbeamten find ben Preußischen Lanbesgesehen unterworfen. Die Angehörigen bes einen Staates, wolche im Gebiete bes anderen Staates angestellt werden möchten, icheiben badurch aus bem Unterthanenverbande ihres Beimatssande nicht aus.

Bei Besehung ber unteren Betriebsbeamtenstellen innerhalb bes Preugischen Bebiets, insbesondere der Bahnwärtek- und Beidensteller-Posten wird herzoglich Braunismeiglicher Seits bei sonst gleicher Qualification auf die Bewerbungen Preugischer Unterthanen besondere

Rudficht genommen merben.

### Artifel 10.

Die Königlich Preußisch Regierung wird von dem Rebe stehenben Gienbahunternehmen, salls und so lange basselbe im Gigenthume der Herzoglich Braunschweigischen Regierung sich besindet, eine Gewerbesteuer oder ähnliche öffentliche Abgabe nicht erheben, auch den Schienweg zur Grundsteuer nicht heranzieben.

Sollte die Bahn Sigenthum einer Privatgeselfchaft werden, so wird die Königlich Preußische Regierung den Betrieb auf der Bahnstrede in Ihrem Gebiete mit der durch die Preußischen Gefege vom 30. Mai 1853 und 21. Mai 1859 sestgent Abgabe belegen. Diese Abgade soll von dem Reinertrage der gangen Bahn berechnet und zu demienigen Betrage an die Königlich Preußische Regierung abgeführt werden, welcher sich nach dem Verbältnisse berechnet, in welchen die Länge der auf Königlich Preußischem Geietel liegenden Streefe zu der Gesamntlänge der gangen Bahn steht. Die Zahlung erfolgt alljährtich post-

numerando und gwar jum erften Dale für bas auf bie Betriebseröffnung folgenbe, mit bem 1. Januar be-

ginnende Rechnungsjahr.

Die Herzoglich Braunschweigische Regierung wird ber Königlich Preuhischen die Berechnung des Reinertrages ber Bahn alljährlich mittheilen und für die Abführung der Abgabe an die von der Königlich Preuhischen Regierung zu bezeichnende Casse Sorge tragen.

Außer Diefer Abgabe werben im Königlich Preu-Bifchen Gebiete weitere Staatssteuern von bem Betriebe

ber Bahn nicht erhoben merben.

#### Artitel 11.

Die Roniglich Breußische Regierung wird bie auf ber Bahnftrede in Ihrem Gebiete einzuführende Bahn-Bolizei-Dronung nach ben auf Ihren Staatsbahnen geltenden Grundfaten feftftellen. Ucber Die Ginführung eines gemeinschaftlichen Bahnpolizei-Reglements bleibt, fo lange ein foldes noch nicht für bas gefammte Nordbeutsche Bunbesgebiet erlaffen fein mirb, die Berftanbigung unter beiben contrabirenben Regierungen porbehalten. Den auf ber genannten Strecke fungirenben Eifenbahnbeamten merben in Bezug auf die Bahnpolizei Diefelben Befugniffe eingeraumt merben, melde auf ben Breufischen Gifenbahnen die betreffenden Bahnbeamten auszuüben haben, und find biefelben gu biefem 3mede auf Brafentation ber Bahnvermaltung bei ben competenten Roniglich Breußischen Behörden in Bflicht au nehmen.

Die von ber einen Regierung geprüften Betriebsnittel sollen ohne weitere Revision auch im Gebiete ber anberen Regierung augelassen werben,

### Artifel 12.

Die Feftjehung des Tarifs und Kahrplans bleidt ern erzoglich Braunschweigischen Kegierung vorbehalten. Se soll jedoch sowohl im Personens wie im Güterverlehr zwischen den beiderfeitigen Untertschanen himschlich der Besörderungspreise oder der Zeit der Absertlagung fein Unterschied gemacht werden. Auch ist schoniekt veradredet, daß zwischen halberfladt und Blankenburg in beiden Richtungen täglich mindestens der Jügemit Personenbesörderung eingerichtet werden sollen.

#### Artifel 13

Für den Fall, daß die Bahn von der Serzoglich Braunischweizischen Megierung gedauet und betrieben wird, behalt sich die Königlich Preußische Regierung das Recht vor, die innerhald Ihres Gebiets belegenen Bahnstreden nehft Zubehör nach Betlauf von dreißig Jahren nach Bollendung derielben in Folge einer mindeftens zwei Jahre vorher zu machenden Untümbigung eigen Erstattung des Anlage-Capitals (Kosten der ersten Anlage einschließlich der während der Herneltung ungen und Erweiterungen) zu erwerben. Insofern jedoch zur Zeit der Erwerdung der Zufand der Abahn gegen die ursprüngliche Anlage sich westellt der Verweiterungen zu gesten der Verweiterungen der Zufand der Abahn gegen die ursprüngliche Anlage sich westellt der Verweiterungen der Zufand der Verschließlich und Krocentigke ein den werten der Verschlicher unter den der Verschlicher der Verschliche der Verschliche ein der verschliche ein der verschliche verhäufige au bestimmenden Procentigke ein dem der werden die verden verden.

Falls die Ausführung und das Sigenthum der Bahn einer Privatgesellschaft überlassen werden sollte, wollen beibe Hohe Regierungen Sich der Gesellschaft

gegenüber das Recht referviren, die in Ihren resp. Gebieten belegenen Streden nach Maßgabe der Bestimm mungen des Preußischen Gesehes über Gisenbahmuternehmungen vom 3. November 1838 au Sich zu bringen.

Ungeachtet einer auf die eine ober andere Weise etwa eintretenden Aenderung in den Sigentshumsdortsältenssen der Bahn soll eine Unterbrechung des Betriebes auf derzieben niemals eintreten, vielmehr wegen Erhaltung eines ungestörten einheitlichen Betriebes unter Anwendung gleicher Tarisse und Tarissessinungen sir die ganze Bahnlinie zuwor eine den Berhältnissen angepakte Verständigung Alah greisen.

#### Artifel 14.

Die Königlich Preußisch Regierung gestattet der berzoglich Braumschweigischen Regierung, beziehungsweise der von beiden Regierungen etwa zu concession nirenden Gesellschaft, eine electro-magnetische Telegraphenleitung im Preußischen Gebiete längs der Abglier anzulegen, dieselbe zu Zwecken des Bahnbetriebes und des öfsentlichen Bertehrs nach Maßgabe der im Königlich Preußischen Gebiete bestehenden Bestimmungen zu benußen und die Drahtleitungen nach Bedürsnis zu vermehren.

### Artifel 15.

Beide vertragischießenben Regierungen behalten Sich, eine jede für Sich, das Recht vor, von dem gegenwärtigen Vertrage zurückzutreten, sokald die nach Artikel 1 anzulegende Bahn nicht spätestens die zum Ende des Jahres 1873 vollendet und dem Betriebe übergeben sein sollte.

### Artifel 16.

Diefer Bertrag foll in zwei, gleichlautenden Original-Cremplaren ausgefertigt und beiberfeits zur landesherrlichen Ratification vorgelegt werden.

und dann diese landesherrliche Natification von beiben Seiten erfolgt ift, so bringen Wir solches zur allgemeinen Kenntniß, und verordnen, daß Alle, die es angeht, sich danach zu achten haben.

Urfundlich Unferer Unterschrift und beigebruckten

Bergogl. Bebeime-Canglei-Siegels.

Braunschweig, ben 15. Januar 1870.

# (L. S.)

Auf Höchsten Special-Befchl.

bon Campe. 2B. Schulz. Bimmermann.

2

# Gefet und Verordnungs-Sammlung.

### M 13.

Braunfdweig, ben 10. Februar 1870

Befanntmachung, bie Ernennung ber Mitglieber ber Bers goglichen Minifterial-Commission betreffenb.

d. d. Braunschweig, ben 4. Februar 1870.

Seine Sobeit, ber Bergog, haben gnabigft geruhet, neben benjenigen Mitgliebern, welche von Amtswegen orbentliche ober außerorbentliche Mitglieber ber Bergog-lichen Dinifterial-Commission find, folgende orbentliche und außerorbentliche Mitglieber für die verschiebenen Sectionen bieser Behörbe zu ernennen:

1) für die Section der inneren Landesverwaltung und Polizei:

> 311 orbentlichen Mitgliebern: ben Kreisdirector Culemann, ben Cammerrath von Kawel, ben Cammerrath Grafen von Gört. Brisberg;

2) für die Section der Finanzen und Handelsangelegenheiten:

> gu orbentlichen Mitgliebern: ben Finanzdirector von Gantelmann, ben Geheimen Cammerrath Krüger, ben Finangrath Gravenhorft;

3) fur bie Section ber Juftig:

311 orbentlichen Mitgliedern: den Obergerichts-Prässbenten Trieps, den Obergerichts-Biceprässbenten Knittel, den Ober-Staatsanwalt Rhamm;

4) für bie Section ber geiftlichen und Schulfachen:

zu ordentlichen Mitgliedern: ben Confistorialrath Abt Ernesti, ben Schulrath Prosessor Dr. Gravenhorst, ben General: und Stadt: Superintendenten Pfeiser,

jum außerorbentlichen Mitgliebe: ben Hof- u. Domprediger Probst Dr. Thiele;

5) für bie Section ber Militairfachen;

ju orbentlichen Mitgliebern: ben Generallieutenant von Erichfen, ben Dberft u. Rügelabjutanten von Sedenborff,

ben Obriftlieutenant von Bachholt.

Rach Borschrift bes §. 4 bes Gesetes vom 2. Octor 1832, die Organisation ac. ber Dergoglichen Ministerial-Commission betreffend, werben diese Ernennungen hiermit zur öfsentlichen Kenntniß gebracht.

Braunschweig, ben 4. Februar 1870.

Herzoglich Braunschweig : Lüneburgifthes Staats : Ministerium.

bon Campe. B. Schulg. Bimmermann.

# Gefetz- und Verordnungs-Sammlung.

### M. 14.

### Braunich weig, ben 14. Februar 1870.

Geseh, bie Abanberung verichiebener Bestimmungen ber reribirten Stabteorbnung und ber Landgemeinde, Ordnung vom 19. Marg 4850 betreffent.

d. d. Braunschweig, ten 26. Januar 1870.

## Bon Gottes Gnaben, Bir, Wilhelm, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg 2c. 2c. 2c.

Wir erlaffen mit Zustimmung der Landes=Bersfammlung das nachfolgende Gefetz:

### §. 1.

Dem im §. 15 M. 1 ber revidirten Städteordnung und im §. 15 M. 1, sowie im §. 16 M. 4 ber Zandgemeinde-Ordnung vom 19. März 1850 bestimmten 25. Lebensjahre wird das zurückgelegte 21. Lebensjahr hierdurch substitutiet.

Die Bestimmung bes zweiten Absages unter M. 4 im §. 16 ber Landgemeinde-Ordnung tritt außer Birksamteit.

### §. 2.

Die gleichlautende Borschrift im §. 15 M 2 der revidirten Städteordnung und im §. 15 M 2 der Landgemeindes Dronung, welche lautet:

"einen eigenen hausstand führen oder in felbfts ftandigen Berhaltniffen leben"

mird aufgehoben.

An die Stelle bes zweiten Absațes im §. 15 ber revidirten Städteordnung:

"bie Meldung zur Aufnahme in die Burgerrolle muß binnen 3 Monaten nach Errichtung eines selbstständigen Hausbalts bei dem Stadtmagiftrate angebracht werden"

tritt die Borichrift:

Die Melbung zur Aufnahme in die Bürgerrolle muß binnen & Monaten nach zurüchgelegtem 21. Lebensjahre bei dem Stadtmagistrate anaebracht werden.

### §. 3.

Die Bestimmungen des §. 18 der revidirten Städteortung und des letzten Absges im §. 16 der Landgemeindes-Debnung sind sernerhie in Alebereinsstimmung mit den Modisicationen und Beränderungen anzuwenden, welche aus den obigen §§. 1 und 2 dieses Gesetzt in Betress des Hequisits des Alters und der Selbsständigteit sich ergeben.

### §. 4.

Die Bestimmung im §. 17 ber Landgemeinde-Dennung, daß zu Gemeindeämtern nicht möhlbar fein sollen ze, hoizenigen Hosbestiere, welche nicht in selbste ständigen Berhältnissen leben" wird hierdung aufgehoben.

#### §. 5.

Die Bestimmung des §. 21 der revidirten Städteordnung, nach welcher für die Ertheilung des Bürgerrechts eine Gebühr von 2 & Seitens ber Stadtbehörben zu erheben ift, wird hiermit bahin abgeaubert:

Für die Ertheilung des Bürgerrechts wird ben Stadtbeforben gestattet, eine Gebuhr bis qu 2 & zu erheben. Das Weitere ift im ftatutarischen Wege zu ordnen.

#### §. 6.

Die Bestimmungen im §. 35 Abs. 3 ber revidirten Städteordnung und im §. 26 ber Landgemeinde-Ordnung, nach welchen bei ben Wahlen die Stimmen zu Protofolf abzugeben sind, —

ingleichem bie Bestimmungen im §. 37 Abs. 1 ber revidirten Städteordnung und im §. 28 Abs. 1 ber Landgemeinde-Ordnung:

"Bur Gultigkeit einer Bahl wird absolute Stimmenmehrheit erfordert, b. h. mehr als die halfte ber Stimmen ber erschienenen Bahler"

werden hierdunch dahin abgeändert resp. modificirt, dah fernerhin die Wahl durch verschlossene, in eine Wahlurne niederzulegende Stimmzettel ohne Unterschrift zu gescheben hat, —

### und

die erfodberliche absolute Stimmenmehrheit nach den abgegebenen Stimmen sich bestimmt.

### §. 7.

Diefes Gefet tritt mit bem 1. April b. 3rs. in Birtfamteit.

Alle, die es angeht, haben sich hienach zu achten. Urkundlich Unferer Unterschrift und beigebrucken Herzogl. Gebeime-Canzlei-Siegels.

Braunschweig, ben 26. Januar 1870.

# (L. S.)

Auf Söchsten Special Befchl. von Campe. B. Schulz. Zimmermann.

# Gefeß- und Verordnungs-Sammlung.

### M. 15.

Braunfdweig, ben 14. Februar 1870.

Gefet, bas mit ben Bergoglichen Leibhaud-Unftalten verbunbene Berfatweien betreffent.

d. d. Braunschweig, ben 28. Januar 1870.

# Bon Gottes Gnaben, Bir, Wilhelm, Bergog gu Braunschweig und Lüneburg 2c. 2c. 2c.

Bur Ordnung des Berfagwesens bei den Herzoglichen Leihhaus-Unstalten erlassen Wir mit Zustimmung der Landesversammlung das nachsolgende Geset;

### §. 1.

Das Ausleihen von Gelb gegen Handpfänder foll bei den Herspollichen Leibsans-Anstalten auch fernerweit und bis dahin stattsinden, daß ein Bedürsniß, das Pfandleihgeschäft durch die Herspollichen Leibsaus-Anstalten betreiben zu lassen, bestehen wird.

Herzogliches Staatsministerium wird auf den Bericht bes Herzoglichen Finanz-Collegiums, Abtheilung für Leibhaussachen, bestimmen, ob und bei welchen Herzzoglichen Leibhaus-Anstalten ein solches Bedürsniß als nicht mehr bestehend anzunehnen sei. Das Berjatwejen wird bei den Herzoglichen Leihe haus-Anftalten durch ein Verfathüreau bejorgt werden, bei welchem ein Nendant, ein Controleur und die nöthigen Tagaloren fungiren.

Die Berfatburcaur haben nach ben Instructionen bes Servoglichen Kinang-Collegiums. Abtheilung für

Leibbausfachen, ju verfahren.

Die Tage und Stunden, magrend welcher die Berjagbureaur dem Publikum geöffnet sein sollen, werden öffentlich bekannt gemacht.

### §. 3.

Ale Handpfänder, gegen deren Berjag die Herzoglichen Leibhaus-Anftalten nach Maßgade diese Gefetes Darlehne ertheilen (Gefet vom 20. August 1867 [M: 72] §. 19 pos. 5) dürsen nur bewegliche im Vertelfr bestindige Sachen, welche einen gemeinen Bertaufswerth haben, und welche das Leibhaus in seinen Localen in Berwahrung nehmen kann, angenommen werben. Ob und welche berartige Sachen von der Beleihung etwa auszufchließen sind, bleibt der Bestimmung des Herzoglichen Finanz-Collegiums, Abtheilung für Leibhaussachen, vorbehalten.

Die Berjatbureaur find jedoch berechtigt, auch die Aunahme jum Berjate geeigneter Gegenftande ohne Angabe von Grunden ju verweigern.

### §. 4.

Die Herzoglichen Leihhaus-Anftalten erwerben auch an benjenigen Sachen, welche bei ihnen von Personen versetz sind, denen feine Dispositionsbefugniß darüber zusteht, ein gultiges Psandrecht und haben dergleichen

Sachen an den legitimirten Sigenthumen erft nach Berichtigung des Pfandschillings sammt Zinsen und etwaigen Auctionsgebuhren (§. 12) herausgegeben.

Sur thunlichsten Berhinderung der Beleihung gestohlener Sachen haben die Polizeibehorden und Staatsanwälte jeden bei ihnen zur Anzeige gefommenen Diebstahl zum Bersatz gerigneter Sachen, unter Specisiontion der gestohlenen Gegenstände, der nächsten, das
Phandleihgeschäft betreibenden Herzoglichen LeihhausAnstalt bekannt zu machen.

### §. 5.

Die jum Berfatze übergebenen Gegenstände find von den bestellten Tagatoren zu schätzen und höchtens bis zu % bet Schätzungswerthes zu beleigen. Auf Sachen von schwankendem Werthe nud namentlich auf Kleidungsstüde darf nicht mehr als die Hälfte des Schädungswerthes vorzeilieben werben.

Die Darlehne follen nicht unter 1 2 und nicht über 200 2 für einen und benfelben Pfandgegenftand betragen und muffen in Thalern aufgeben.

#### §. 6.

Der Zinsfuß für Pfandbarlehne wird vom Gerzoglichen Staatsministerium auf den gutachtlichen Bericht bes Herzoglichen Finang-Collegiums, Abtheilung für

Leibhausfachen, feftgefett.

Ueber bie verfetten Gachen werben fofort bei beren Ucbergabe Pfanbiceine von bem Rendanten und Con-troleur bes Berfagbureaus, beren Ramen ju Anfang jeben Jahrs und außerbem bei jeber eintretenben Ber= anderung befannt gemacht merben follen, ausgefertigt.

Dhne die Unterschriften beider Beamten find bie Bfanbicheine unaultig.

### §. 8.

Die Bfanbicheine werben auf ben Inhaber und

auf 6 Monate ausgestellt.

Rach Ablauf Diefer Beit tann ber Pfandichein, aegen Berichtigung ber aufgelaufenen Binfen, 3 mal auf 6 Monate prolongirt werben. Rach 3maliger Prolongation barf ber Bfandcontract nur auf Grund einer neuen Abichatung und eines neu auszufüllenden Bfandfceins erneuert merben.

### §. 9.

Bei Berichtigung ber Darlehnsichulb und ber Rinfen, sowic bei einem Antrage auf Brolongation bes Darlebingcontracts muß ber Pfanbichein producirt werben.

Die Rudgabe bes Bfantes gefchieht nur gegen Rudlieferung bes Bfanbicheins.

### §. 10.

Wenn Bfanbicheine verloren geben, jo ift bavon, unter Angabe ber Rummer bes verlorenen Scheines. ber betreffenben Leibhaus-Unftalt Unzeige zu machen. Diefe erlagt fobann in ben Braunfchweigifchen Ungei= gen auf Roften bes Antragftellers eine Aufforderung. etwaige Unipruche an ben Bfanbichein ober die banach verfesten Sachen binnen 4 Mochen bei Bermeibung des Ausschlusses angumelben, ertlärt nach eruchtlofem Berlaufe dieser Frift den verlorenen Schein für erloschen und ungültig und versügt über die versetzten Pfandstüde zu Gunsten Dessenigen, welcher die Ungültigkeitserklärung des Scheines beautragt hat.

Berben auf die ergangene Aufforderung Ansprüche von britten Personen ersoben, so sind die Betheiligten zur Erledigung derselben auf den Rechtsweg zu verweisen. Bis zu ersolgter gerichtlicher Entscheidung sollen die versetzten Pfandstüde nicht ausselseiert werden.

Falls jedoch die Herausgabe des Pfandes oder die Ausfertigung eines neuen Pfandscheins nicht vor dem Fälligkeitstermine der Eduld erfolgt, haben diejenigen, welche auf das Pfand resp. den neuen Pfandschein Anipruch machen, neden den anfgelaufenen Insen den Betrag der Schuld bei dem betreffenden Erfahdbüreau zu deponiren, widrigenfalls die Jinsen der Schuld fortlaufen und das Berfahdüreau berechtigt ist, das Pfand zum Vertaufe zu bringen und die verwirfte Anctionsgebühr (8. 12) zu erheben.

#### §. 11.

Der Antauf von Leihhaus-Pfandscheinen ift verboten, auch burfen bieselben nicht in Berfat genommen werben (cf. §. 98 bes Pol.-St.-Gcj.-B. vom 18. Auauft 1855 At 42).

### §. 12.

Gegen Zurückzahlung des Pfandbariehus sammt Zinfen tönnen die versetzten Saden unter Rückgade des Pfandbicheins zu jeder Zeit, zu welcher die Verlagbüreaug geöffnet sind, ausgelöst verden. Wenn aber bis zum Ablause der Pfandzeit, wofür dem Pfandsteller brei f. g. Respecttage, in welche etwa einfallende Sonnund Festtage nicht eingeschlossen sind, ju Gute tommen obsen, weder die Auslössung ersolgt, noch eine Protongation bewirft ist, so verfällt das Ksand und erhält die Derzogliche Leidhaus-Amstalt die Vestugnis, basselb die ver nächsten zur Versteigerung verschierer Psichaber von ihr anzustellenden Auction zu versaufen und sich durch das Kausgeld wegen Capitals und Jinsen bezahlt zu machen.

Bird ein verfallenes Pfand in der Auction vertauft oder vor dem Eintritte derfelben zur Prolongation des Pfandscontracts oder zur Auslöfung losgegeben, so muß davon außer dem darauf schuldigen Capitale nehft Zinsen eine Auctionsgebühr bezahlt werden, deren Betrag auf vorgänziges Gutachten des Herspolichen Finanz-Collegiums, Abtheilung für Leihhausfachen, vom Herzogl. Staatsminischum generell sestgescht wird.

Ergiebt sich aus der hiernächt juzulegenden Abrechnung ein Aeberschuß, jo erwirbt der durch den Pfandischein legitimirte Pfandsteller einen Anipruch auf besien Auszahlung, welcher jedoch binnen einem Jahre, vom 1. Tage des auf die beendigte Auction solgenden Monats angerechnet, geltend gemacht werden muß. Rach Ablauf bieses Jahres verfällt der Ueberschuß an die Leibbauschluß

eiggauscall

§. 13.

Die öffentlichen Auctionen (§. 12) sollen mindeftens 4 Wochen vor ihrem Beginne in den hiefigen Anzeigen rosp. in dem Anzeigeblatte berjenigen Kreisftadt, in welcher die Anction abgehalten wird, bekannt gemacht werden.

§. 14.

Gine Arreftanlage auf die verschten Gegenftande ift ungulaffig. Die Bersatbureaur haben jedoch die bei

ihnen verpfändeten Sachen den Polizeibehörden, Staatsanwälten und Gerichten auf deren Anfrodern zu gerichtlichen Zweden auszuhändigen, wogegen diese Behörden verpstichtet sind, entweder die Sachen selbst nach gemachtem Gebrauche zurüczugeben oder die ausgestellten Pfandscheine und in deren Ermangelung ein dieselben sir ungalttig erklärendes gerichtliches Ertenntnis neht dem Pfandsapitale und den die zur Auckzahlung aufgelausenen Zinsen und verwirften Auctionsgebühren, einzultiefern.

Die solchergestalt ben Beanuten ber gerichtlichen Polizie und Gerichten ausgeständigten Pfändere dürfen von ihrer Kudgade Seitens dieser Beanuten und Behörben von den Pfandschein: Inhabern nicht zurüdgefordert werden. Legtere können sich aber vor der Berpsichtung, auch fir diese Zeit das Darlesn zu verzinien, resp. vor der Berwirtung der Auctionsgebühr durch verspätete Zinsensgalung (§. 12), dadurch schäften, daß sie das Copital resp. die Insensabit geitig einzalben, daß sie das Copital resp. die Insensabit geitig einzalben.

### §. 15.

Ueber die Pfantdarlehne sollen von den Versatbiraum Register gesührt werden, in welche das bestellte Pfand und dessen Beschreibung, das Taxatum desselben, der Vetrag des gegebenen Dartlehns und die sonst in Betracht kommenden Verhältnisse einzutragen sind. Die Register haben als össentlige einzutragen sind. Die

### §. 16.

Die herzoglichen Leihhaus-Anstalten haften für gehörige Aufsemahrung der Pfänder nach den gemeinrechtlichen Borschriften, sind jedoch wegen abhanden gekommener oder beschädigter Pfänder zu keiner hößeren Entschädigung verpslichtet, als welche durch den aus bem Pfanbregifter (§. 15) fich ergebenben Schatzungswerth bes Pfanbes fich ergiebt.

### §. 17.

Sämmtliche auf das Berfatwesen bei den Herzoglichen Leihgaus-Amftalten bisher durch Gesetse ober Berordnungen ergangenen Bestimmungen treten hiermit außer Kraft, mit Ausnahme der durch die Berordnung vom 2. November 1843 M 26 promulgirten Psandmaller-Ordnung, welche, abgesehen von der hinwegfallenben Concessionspssicht, bis auf weitere Bestimmung in Gültigteit bleibt.

Alle, die es angeht, haben fich hiernach zu achten. Urkundlich Unserer Unterschrift und beigedruckten Herzoglichen Geheime-Canzlei-Siegels.

Braunschweig ben 28. Januar 1870.

# (L. S.)

Auf Höchsten Special-Besehl.

von Campe. M. Schulz. Zimmermann.

# Gesetz- und Verordnungs-Sammlung.

### *№* 16.

Braunichweig, ben 28. Februar 1870.

Befanntmachung ber Herzoglichen Bolls und Steuer-Direction, Die Cinfubrung eines neuen Riederlageund Begleitschein:Regulativs, sowie eines solchen über bie zolamtliche Begandlung bes Gutere und Effectentransports auf ben Gisenbahnen betreffenb.

d. d. Braunfdweig, ben 28. Januar 1870.

Nachstehenbe, vom Bundesrathe des Zollvereins crlassen und im ganzen Bereinsgebiete zur Anwendung kommende Regulative, als:

I. Das Niederlage=Regulativ,

II. Das Begleitschein-Regulativ, und

 Das Regulativ, die zollamtliche Behandlung bes Güter= und Effektentransports auf den Sifenbahnen betreffend,

werden hiermit jur öffentlichen Renntniß gebracht.

Diese Regulative treten mit dem 1. f Mts. in Kraft, wogegen vom genannten Tage ab die früheren bezüglichen Regulative außer Wirksamteit geset werden.

Braunschweig, ben 28. Januar 1870.

Herzoglich Braunschweig : Lüneburgische Boll: und Steuer: Direction.

von Heinemann.

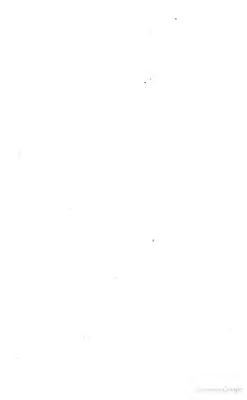

# 1. Niederlage=Regulativ.

## Inhalts - Verzeichnif.

| 1.  | Mgemeine                                                | Befti | immu | ngen   |       |      |       |      |      |      | 66.    | 1- 5          |  |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|------|------|------|--------|---------------|--|
| 11. | Unmelbung                                               | unb   | Ann  | ahme   | aur   | Riet | erla  | ge   |      |      | 66.    | 6-11          |  |
| m.  | Rieberlages                                             | Schei | ne   |        | ٠.    |      |       | ٠.   |      |      | 66.    | 12-15         |  |
| IV. | Mufbewahri                                              | ing u | nb B | ehanb  | lung  | auf  | ber ! | Nieb | erla | ge   | §§.    | 16-29         |  |
| V.  | Mbmelbung                                               | unb   | Berg | bfolgt | ing i | aus  | ber ' | Rieb | erla | ge   | \$5.   | 30-46         |  |
| VI. | Strafbeftimmungen §. 41. Mufter A. Rieberlage=Regifter. |       |      |        |       |      |       |      |      |      |        |               |  |
|     |                                                         |       |      |        |       |      |       |      |      |      |        |               |  |
|     | Mufter                                                  | B.    | 2nm  | elbung | gur   | αu   | fnahı | ne i | n b  | ie : | 92iebe | rlage.        |  |
|     | Mufter                                                  | C.    | Anm  | elbung | aur   | um   | padı  | ing  | ín i | ber  | Nieb   | erlage.       |  |
|     | Mufter                                                  | D     | Y'hm | thung  |       | 97   | 4654  |      |      |      | h 0    | Pinhard a a a |  |

In Gemagheit bes f. 106. Des Bereinszollgefetes werben fur bie allgemeinen und befchrantten Rieberlagen folgenbe nabere Borfdriften ertheilt.

### I. Allgemeine Beftimmungen.

### 6. 1.

Der Rieberleger, worunter Derjenige verftanben wirb, welchen Die Bollbehorbe als jur Disposition uber Die niebergelegten Baaren befugt anertennt, ift verbunden, fich nach ben Borfdriften biefes Regulativs ju achten. Das Gleiche gilt für Jeben, welcher bie Nieberlage betritt.

Ber bie Rieberlage betreten will ober biefelbe verläßt, bat fich bei bem bie Aufficht fuhrenden Bollbeamten zu melben. Auch können die Personen, welche die Rieberlage verlaffen, nach Maßgabe bes §. 127 bes Bereinszollgesebes einer körperlichen Bifitation unterworfen merben.

## 2.

In ber Regel burfen nur am Drte ber Rieberlage wohnhafte Perfonen Diefelbe benuten und muffen Musmartige, welche fich ber nieberlage bedienen wollen, einen am Orte wohnhaften Bertreter beftellen. Es fteht jeboch fur ben gall, bag ber be-Beichnete Empfanger einer Baare, binnen ber gur Anmelbung vorgefchriebenen Frift, entweder nicht auszumitteln ift, ober bie Annahme und Anmelbung ber Baare verweigert, dem Baaren-führer, auch wenn er am Orte nicht wohnhaft ift, frei, die Baaren auf seinen Namen zur Nieberlage zu beklariren.

Macht der Baarenführer von dem ihm eingeräumten Rechte feinen Gebrouch, so tann bas Amt von Amtöwegen einen Spebiteur veransaffen, die Baaren anstatt bes bezeichneten Empfängers jur Rieberlage zu beklariten.

### δ. 3.

Rach §. 98. bes Bereinszollgefeges burfen in ber Regel nur Barren, auf benen noch ein Bollanspruch haftet, gur Ries berlage gelangen.

Es durfen indes Gegenstande des freien Berkehrs mit ber Rachgabe in die Niederlage zugelaffen werden, daß sie mit ib, rer Aufnahme in diefelde die Eigenichaft unverzollter auklanbischer Waeren annehmen und nach den Bestimmungen für die letztern zu behandeln sind.

Mit Genehmigung ber Direktivbeborde können ausnahme, weise Mitter bes freien Bertebra auch mit Beithokaltung ibre Eigenschaft als solche, sowie unter Uebergangssteuer-Kontrole stebenbe Gegenstände in die Allebertage aufgenommen werben, offern die Abetrajungs, und Rieberlagerdiume für be galpflichtigen Güter von versjenigen für Güter ber obendezeichneten Art auf sicherne Beise eschieden werden fonnen.

Gegenftanbe, welche gegen Gemahrung einer Bolls ober Eteuervergitung in bie Nieberlage aufgenommen find, burfen aus berfelben nur gegen Entrichtung bes tarifmäßigen Eingangs, bolles in ben freien Bertehr übergeben.

### ğ. 4.

Baaren, bie gewöhnlich in verpadtem Buftanbe aufbewahrt werden, fonnen nur in guter Berpadung gur Nieberlage angenommen werden. Beschädigte Berpadungen muffen zuvor bergestellt werden.

In wie weit Gegenfiende, auf ben Bunfch bes Rieberfie ares ober weil ibre Lagerung in geschloffenen Raumen entweber für fie selbst ober für bas übrige Lagerun nachteitig sein fann, im Freien niedergelegt werben burfen, wird von bem Amtoverftante bestimmt.

Baaren, beren Lagerung ber Rieberlage ichablich fein tann, als: ber Berpeftung verbachtige Sachen, Gegenftanbe,

welche zur Selbstentzündung geneigt ober der Explosion fähig find, ober beren Ausbewahrung den nahe lagernden Maaren nachtheilig fein kann, so wie Waaren, die bald in Fäulniß überzugeben pflegen, werden zur Niederlage nicht angenommen.

### 6. 5.

ileber bie niebergelegten Waaren wird ein Rieberlage.Regiller nach bem anliegenben Multer A. gefübrt. Es bleibt je.
boch ben Dieftivobehoften übertaffen, bie ben örtlichen Berhöltniffen entfprechenben Abanberungen in bem Mufter vorzunehmen, auch binfichtlich ber Führung und Revifion bes Regifters bas Rabere anzuerbnen.

### II. Unmelbung und Unnahme jur Riederlage.

## §. 6.

Die Anmelbung jur Aufnahme in die Rieberlage geschiebt mittelft Ausgügen aus solchen ober aus Begleisschienn, werden nach dem unter B. beiliegen den Aufler von dem Unter B. beiliegen den Muster von dem Rieberleger zweisach gefertigt und innerhalb ber, von der Jobbebote ortick au bestimmtenn Frisch dem Amte übergeben sein mussen. Die Anmelbungen werden hinschilch ihrer Uebereinstimmung mit den ibnen zu Ernneibungeitenden Papatren burch die betreffenden Beamten gewisse und bescheinigt und bei der Revision der Waaren zum Anhalt genommen.

Die Deklarationen u. f. w. konnen mittelft biefer Anmelbung nach Raggabe ber § 23., 26. und 46, bes Bereins-Bollgefebes noch vervollständigt ober berichtigt werden.

## §. 7.

Behufs ber Aufnahme in bie Nieberlage find bie Baaren in ber Regel fpegiell ju revidiren.

Die Revifion, welcher ein Rieberleger ober ein Stellvertreter beffelben beizuwohnen hat, tann jeboch auf eine allgemeine befchrantt werben, wenn

1. Die unter Berichluß angefommenen ober nach §. 43. Ab- fat 2 bes Bereinszollgefetes ohne Berichluß abgelaffe:

nen Baaren fcon bei einem Borabfertigunge : Amte fpeziell revidirt worden find, ober

Bei einer aus mehreren Kolli bestehenben, nach Inhalt und Berpadung gleichartigen Baarenpost brucht nur das Gesundt gewich burch Bermisgang ermittett zu werben. Die Waarenpost wird summarisch nach Kolligabl, Zeichen und Gewicht, und, wenn die Kolli fortlaussende Dummern baben, nach Aummern im Ribertagereister angelörieben.

Auch von ber Ermittelung bes Bruttogewichtes tann, fofern biefelbe nicht von bem Niederleger felbst beantragt wird, abgefeben werben:

- a) bei ben mit Begleitschein I. ohne amtlichen Bertchulg abgefertigten Waaren, wenn ber Niederleger auf die Objertigung gur Durchscher verzichtet und sich damit einwerstanden ertfart, daß das im Begleitschein überwiefene Gewicht ber Berzollung zu Grunde gestent werbe ;
- b) bei den mit Begleitschein I. unter unvertetetem amtlichen Berschuss ankommenden Waaren, wenn die Bruttoverwirgung entweder bei dem Niederlagaamt selbst auf anderer Beranlassung bereits erfolgt ist, oder erst kürzich der einem anderen Amte kattgefunden bat.

8.

Rudfichtlich bes als Einlagerungsgewicht gu behandelnben

Gewichts und ber vorgefundenen Abweichungen von bem im Begleitschein angegebenen Gewicht tommen nach Maggabe bes §, 47. bes Bereinszollgefeges folgende Grundfage jur Answeidung:

1. Berben bie Maaren vor ber Aufnahme in bie Nieberlage nicht verwogen, so ist bas im Begleitschein überwiesene Gewicht als Einlagerungsgewicht im Nieber-

lageregifter angufchreiben.

2. Ergiebt fich bei ber vorgenommenen Berwiegung ein M ebrg er wicht gegen bas im Begleitsticht an angegebene Gewicht, so bitbet, unbeschabet ber naberen Unserfuchung, welche wegen etwa vorgesommener Britfiner bei ber Abfertigung einguleiten ist, bal eighere ebenfalls bas im Nieberlageregister anzuschreibenbe Einlagerungsgwicht.

3. Ergiebt sich bagegen ein Mindergewicht, 6 ist zwar nur das durch die Berniegung beim Niedertagarante ermittette Gewicht als Einlagerungsgewicht im Niederlaggereigster anzuscheiden. Es nuß indes, wenn die Baaren unverschoffen oder mit verlehet mantischen Berechtung angefommen sind, oder wenn der Nerdacht eine heimlichen Entfernung von Baaren vorliegt, abgeschen von der einmassen Einfernung von dem vorgefundenen Mindergewicht eindung, von dem vorgefundenen Mindergewicht einfamssige Eingangsgoll erhoben werden. Sind die Kadern das gegen mit unversetzen antlichen Berschlug angefommen und ist zugleich anzurehmen, daß das Mindergewicht lediglich deut anzurehmen, daß das Einbergewicht lediglich deut anzurehmen, daß das nicht deut eine Lindanden seit, so bleibt der Eingangsgoll ser dasselle unrehoden.

## §. 9.

Maaren, welche bei bem Nieberlageamte unter Bollkontrole unverfchoffen eingetroffen find, und über deren Bentilit nach bem Ermeffen des Amtsvorstandes Zweifel besteben, durfen in die Miederlage nicht anders, als gegen Verzichtleitung auf die Abfertagun zur Durchfuhr aufgenmmen worden.

## §. 10.

Sat eine Nettoverwiegung ber Baaren fattgefunden, fo

## §. 11.

Wenn die Revision beendigt ift, hat der Niederleger die Baaren auf eigene Kosten ju den Lagerraumen und in densels ben an benjenigen Ort zu schaffen, welcher für die Lagerung angewiesen wird.

Soweit es bie Gattung ber Maaren und ber Raum gefatten, und nicht andere Umfande entgegenstehen, sind bie Baaren eines jeden Niebertegers auf bessen Antog beisammen ju lagern und bie spater für ihn hinzusommenden an die früher gelagerten anguschießen

## III. Rieberlagefcheine.

## §. 12.

Rach geschener Rieberlegung wird bem Rieberleger ein, binfichtlich ber Eintragung in bas Nieberlageregifter bescheinigtes Eremplar ber Anmelbung (§. 6.) zugestellt, welches ihm als Rieberlageschein bient.

Die Joliverwaltung ift befugt. Denjenigen, welcher ibr ben lieberlageschein vorlegt, als zur Disposition über die in bem-seichen begrüchneten Baaren legitimirt anzuschen, und nicht versplichtet, auf einer nöhere Puilung einzugeben, ob berselbe rechtmäßiger Bestept bes Nieberlagescheine fet.

Sollte jedoch ein Schein in unrechte Sande gesommen fein und bies von Demipnigen, ber daran Interess bat, dem Amte angezeigt werden, so bat basselb bierüber einen Bermerk im Nieberlige-Register zu machen und so lange keine Dieberligeister giber dem bie Waaren zugulassen, bie über ben rechtmäßigen Beste Rieberlagescheins von der zuständigen Behörbe ents schieden ist.

Sollen Waaren, die in der Niederlage lagern, auf das Anne ines anderen Niederlages übertragen werden, fo ift dem Amte der Niederlagsfein mit einem entsprechenden Antrage vorzulegen. Wenn, nach dem Ermessen des Emtes, tein Bedentlen obwaltet, so sinde die Umschreibung im Niederlages Register und die Abspreibung auf dem Niederlagescheine, beziedungsweise die Aushellung eines neuen Niederlagescheins flatt.

## 9. 14.

Sollte ein Nieberlageschein verloren geben, so muß ber bet treffende Nieberlages bem Amte davon Nachricht geben. Nach who her Nieberlageschein in Gemäßbeit der in bem betreffen ben Bereinsflaate bestehenden Bestimmungen für ungültig erklart und bieb dem Amte nachgewiesen ist, wir im Mieberlage. Wegister das Notbige vermerkt, ein Duplikat des Niederlagescheins ausgefertigt und barin die erste Ausfertigung für ungültig erklart.

Melbet sich, nach erfolgter Benachichtigung bei Antes on bem Bertluft eines Nieverlagescheins und bevor berselbe für ungulitig erstatt worden ist, ein britter Besiger biefes Scheins, so ist durch gerichtliches Erkenntnis darüber zu entscheben, wer über dei niebergelegte Baaer zu verfigen bat. In der Iwischenselber einem das Ame einen Bertretter bes Gegentbümers, welcher auf Kosten bestleben und, wie dieser leibts, für die Erbaltung und Beaufsichtigung der Waaren zu forgen hat. Sierbei treten, soweit es nötzig ist, die Worschriften der Be. 6.6 und 40. ein der gestleben ber B. 6.6 und 40. ein der g

## §. 15.

Sebe. Abichreibung im Rieberlage. Register ift vom Amte auf ben vorzutigenden Nieberlageschein zu vermerken. Mitder bei Beichgerbung ber gange Induct eines Rieberlagescheins nicht erlebigt, so erhalt ber Rieberleger benselben zurflich. Sind sämmtliche barauf verziehnheite Waaren aus ber Rieberlage abgesterigt, so verbleibt der Schein beim Amte.

## IV. Anfbewahrung und Behandlung auf ber Rieberlage.

### §. 16.

Die Nieberlageverwaltung hat für bie Sicherung ber lagesehen Bauren nach Maßgabe bes §. 102. Die Netrindsollgesehes Sorge gu tragen. Die Nieberlager sind verdunden, die an sie ergehenden Anweisungen des Nieberlageverwalters zur Berhütung oder Bestingung von Beschädbigungen der lagernden Raaren zu befolgen.

Im Fall fortgefehter Saumnis eines Niederlegers ift derfelbe zur Ergreifung der für die Erhaltung iber Waaren erforberlichen Mafregeln ober Entnahme aus der Miederlage vom Amte schriftlich unter Bestimmung einer angemessenen Frist mit ber Verwarung aufzufordern, das anderen Jalls von Amtswegen das Rotbige auf eine Kossen werte verfügt werben.

## §. 17.

Der Niederleger bat auch seinerfeits über die lagernben Baaren Auflicht zu führen. Es bleibt ihm überlaffen, die Kell unter feinen Privatverschluß zu nehmen, in welchem Falle die Ert des Berichlusses in der Aumelung zu demerken ist. Der Riederleger bat fenner von Beit zu Beit nach ben Waaren zu sehen und mit barüber zu wachen, daß sie durch führe Lage, durch Ungeziefer z. nicht leiben, auch, wenn er soli ches wahrnimmt, ben Riederlage. Berwalter barauf aufmerkfam zu machen.

## §. 18.

Bon ber einmal durch ben Rieberlage. Berwalter angewieeinen Stelle darf die Waare nur mit bessen Erlaubnis verste,
und es muß jedenfalls dabei nach bessen Amwessen werben. Glaubt der Nieberleger, daß seine Waare nicht gut
agere, und wünsch beriebe für sie eine andre Lagesselle. so
wird ihm diese, wenn Raum dazu vorhanden ist und bie Berteun gen der Erdrug geschehn kann, auch sonst tein hinder,
niß antgegensteht, gewährt werden.

Rann fich ber Rieberleger hieruber mit bem Rieberlages Bermalter nicht einigen, fo entscheibet ber Amtsvorftanb. Dem Rieberleger ift gestattet, auf icoriftide Anmelbung bei bem Amte, Proben von den niebergeiegten Waaren; ern ein nehmen. Das Leffnen ber Kolli, die Entnahme ber Proben und die neue Berchilisung ber Kolli kann nur unter amtlicher Aufficht gescheben.

Das Gewicht ber entnommenen Proben ift im Nieberlage-Regifter bei ber betreffenben Post zu vermerken und, falls bas Gesammtgewicht ber entnommenen Proben zollpflichtig ift, bei ber Rammung ber Post besonbere zur Bergollung zu ziehen.

### §. 20.

Die Austegung ausgepadter Baaren jum Berfauf in ber Riebertage ift nicht erlaubt Die Aushadung imb vorübergebende Auslegung von Waaren jur Besichtigung, sofern dagu nicht schon die Ansicht von Proben gemügt, ist jedoch nicht aussgeschossen.

## §. 21.

Die Eigenthümer und Disponenten ber lagernben Waaren find befugt, in der Ricberlage, unter Auffich' ber Beanten, bie Maaren Behufs ber Theilung. Sortirung, Reinigung, Erhaltung und honfliger mit bem Jwerd ber Miberlage zu vereindarenben Bedandlung ummupaden, infoferien geeignete Raumischfeten bagu vorhanden find. Es können indes von der Die erftibebebbe nach den örtlichen Berhaltunfigen für eingelne Rieberlagen gewisse wach den örtlichen Berhaltunfigen für eingelne Rieberlagen gewisse Wissensen befragetest werben, innerhalb beren die Rheitung nur flattfinden darf.

Bur Ergangung, Auffüllung ie. ber lagernben Baaren, Soll'tonnen Baaren aus bem freien Bertehr in bie Niederlage eingebracht werden. Dies muß jedoch vorder schriftlich, unter Angabe ber Gattung und Menge, bem Niederlage. Amst angegeigt werben, wolches lasbann bie Baaren vor bem Einlaß in die Eagerraume speciell ermittelt und sowohl im Nieder-lage. Mergifter als im Niederlagelchein bem zollpflichtigen Lager-bestand guschreibt.

§. 22. Jebe Umpadung ift bem Amte guvor nach bem beiliegens den Mufter C. unter Borlegung bes Nieberlagescheins schriftlich anzumelben, und erft, nachbem von dem Umte die erforderliche Aufsicht angeordnet worden ift, vorzunehmen.

Bu bem Antrage auf Gestattung ber Umpadung kann auch bas fur bie Abmelbung vorgeschriebene Formular (§. 30) bez nubt werben.

## §. 23.

Bei ber Umpadung ift bie Baare ftets einer fpexiellen Revifion ju unterwerfen, fofern nicht eine folche fcon vorber ftattgefunden bat. Reben bem Bruttogewicht ift, wenn es ber Rieberleger municht, auch bas Rettogewicht ber alten und ber neuen Kolli ju ermitteln. Ift jeboch mit ber Umpadung eine Theilung verbunden, fo muß jebesmal auch bas Rettogewicht ber alten und ber neuen Rolli feftgeftellt werben. Die Baarenpoft wird bann im Nieberlage:Regifter ab: und nach ber neuen Feftftellung wieder angefchrieben, und auch ber Riebers lagefchein hiernach berichtigt ober ein neuer ausgeftellt. Birb über ben gangen Inhalt eines jur Theilung angemelbeten Rollo nicht fofort vollftanbig verfügt, fo fann, unter Beifugung einer erlauternben Bemertung, Die Abichreibung bes abgemelbeten Theile und bie Unichreibung bes Bruttogewichts bes Reftes bei bem uriprunglich eingetragenen Rollo im Rieberlage-Regis fter erfolgen.

Bewichtsabweichungen von bem urfprunglich angefchriebes nen Gewicht find fofort aufzuklaren.

Soweit ein Minbergewicht lebiglich burch ben Aft bet Umpadtung ober burch gufallige Ereigniffe ober burch Eintrod. nen, Einzebren, Berfauben, Berbunften ober gewöhnliche Letlage entstanden und nicht burch Dromungswiedirziefeiten herbeigeführt ift, barf folches golffrei dogschrieben werben.

n andern Fallen ift von der fehlenden Menge ber tarif, mäßige Eingangshal einzujeben, vorebaltlich de einzuleiten den Etraspersabrens, wenn der Berdacht vorliegt, daß die Gewichtsverminderung in Bigle beindicher Entfernung eines Theils der Waare aus der Niederlage entstanden fei.

Diejenigen Umichliegungen, welche burch Umpaden ber Solli mabrent ber Lagerung leer geworben fint, unterliegen,

fofern fie an fich zollpflichtig, bei ber Entnahme aus ber Ries berlage ber tarifmäßigen Berzollung.

## §. 24.

Sollen Kuffigleiten in Höflern durch Ueberleitung der Allfisseit in andere Köfler ober sonftige Umschließungen getheilt werden, so ist das Bruttogewicht des Fasses vor der Abeitung schauften. Es wied demacht das Bruttogewicht ung schuttogewicht mot gibt der Bergollung oder weiteren Abstider Moll der Bergollung oder weiteren Abstratigung un Erunde gelegt. Ergiebt sich jedoch, nachdem über den gane Indale inne Kasses verfügt ist, daß die Summe der Bruttogewichte der Abeitposten binter dem im Riederlage. Weister angescheiebenen Gewichte des Kasses zurücklich, und ist nach den Umständen, wie es namentlich dei der Umstüllung in and den Umständen, wie es namentlich dei der Umstüllung in Ballons der Ball ist, anzunchnen, de die Kheitung nur erfolgt sie, um einen Ibeil des Gewichts des getbeilten Kasses der Bergelung zu entzieden, so kann den dem Miederleger die Entrichtung des Eingangskolls sie das sich ergelende Kinders gewicht gegen das angeschriebene Gewicht des Fasses gefordert werden.

## §. 25.

Gelangen Waaren jur Theilung, für welche, neben ber Zara für die aufper umfchießung, eine zusähliche Zara für die weitere innere Umschießung gewährt wirt, so kann, sofern nicht vom Niederiger Actioverwiegung beantragt wird, ohn Rüdfich und bei außere Umschießung des Gewicht der betrefenden Waare einschießlich ihrer inneren Umschießung zur Frundlage ber Zaraberchung genommen werden. Im Falle einer Theilung zum Zwed der Berscheung der Waaren mit Begleitsche 1. ift des Gewicht berfelben einschießlich beren innerer Umschießlich beren innerer Umschießlich etwein innerer Umschießlich der Berschießlich ber die Bersc

## §. 26.

Die von Rieberlagegutern ausgesonderten Unreinigkeiten ober verdorbenen Baaren tonnen unter Boutontrole in bas Ausland jurudgeführt ober mit Genehmigung bes Amtsvor-

ftandes unter amtlicher Auflicht vernichtet werben. Die erfolgte Bernichtung wird amtlich festgestellt und im Rieberlage-Register vermerft.

## 6. 27.

Baaren, welche wahrend der Lagerung ihre Beichaffenheit bergestall verändert haben, daß sie in eine andere, einem niederen Solliafe unterligende Waarengatung übergagangen sind (g. 28. Wein in Essig), können auf Antrag des Riederlegers und auf Grund amtlicher Kafflellung, erforberlichensalls nach erfolgter Denaturirung, mit Genehmigung des Hauptamtes nach Washgade ihrer neuen Beichaffenheit im Niederlage. Register und in Riederlage in umgeschieben werden.

### 6. 28.

Die Marenbestande ber Rieberlage find von Zeit ju Zeis burch den Amtdvorstand der durch einen von ihm beauftragten obern Beamten einer Revision zu unterwerfen. Zu welchem Zeitpuntte und im welchem Umfange bieselbe stattzussinden bat, bestimmt bie Directivbehörbe.

Die Riederleger haben jum 3wed ber Revifion auf Bergiangen Befandsbeflarationen ju übergeben und bas erforeberliche Personal ju ben vorzunehmenden Sandleistungen ju ftellen.

## §. 29.

Die jur Riederlage gebrachten Waaren duffen in der Regel in der allgemeinen Niederlage nicht über 5 Jahre (B. 3. G. §. 98 Uhf. 2) und in der beschränkten Niederlage nicht über 6 Monate (B. 3. G. §. 105 Uhf. 1) lagern. Bei Werechnung der Lagerseit ist die in anderen Niederlagen oder in Privatlagern, welche unter amtlichem Mitverschluß stehen, nicht jedoch die in freien Niederlagen zugebrachte Zeit zu berücksichten figen.

Die für beschränkte Nieberlagen bewilligte Frist wird ohne Rudficht auf Die etwa bereits in andern Rieberlagen stattgehabte Lagerung gewährt; boch barf Die Lagerzeit im Gangen 5 Jahre nicht überschreiten. Mit Genehmigung der Direktivbehörbe kann ausnahmsweife in einzelnen Fallen eine Berlangerung ber Lagerfrift eintreten.

## V. Abmelbung und Berabfolgung ane ber Rieberlage.

### §. 30.

Benn Baaren aus ber Nieberlage entnommen werben follen, fo wird barüber von bem Rieberleger, unter Borlegung bes Nieberlagescheines, eine Abmelbung nach bem anliegenben Mufter D. bein Nieberlage:Bermalter ober bem mit Rubrung. bes Dieberlage-Regifters befonders beauftragten Beainten ubergeben, welcher bie lebereinftimmung ber Ungabe mit bem Regifter pruft und folde auf ber Abmelbung befcheinigt, auch Diejenigen Bemerkungen, welche fich auf Die fruber ftattgehabten Revifionsatte und fonft auf Die weitere Abfertigung ber Baaren beziehen, bingufugt. Siernad und nach ber über bie Bestimmung ber Baaren in Epalte 14 ber Abmelbung gemachten Angabe richtet fich bie weitere Abfertigungsweife. Rach bem Ermeffen bes Umtsvorftanbes fann bie Abmelbung auch in boppelter Ausfertigung verlangt werben. Gind bie Baaren gur Beiterverfendung mit Begleitschein beftimmt, fo ift bas im Begleitschein - Regulativ vorgeschriebene Formular gu benußen.

Bunicht der Niederleger, daß nach Maßgabe des §. 103 Abs. 2 des Bereinkzollgefetes das Auslagerungsgewicht der Absertigung zu Grunde gelegt werde, so hat er dies in seinem Antrage ausdrücklich zu bemerken.

## §. 31.

Auf Grund der Abmeldung jur Bergollung oder jur Bereidung auf Begeleitschein II. erfolgt die begeleit Revision, insofern solche nicht ummittelbar vor Aufnahme der Maaren in der Niederlage oder später in derselben stattgefunden dat. Auch fann dieselbe dam unterbleiben, wenn auf den Antrag des Niederlegers die Bergollung nach dem höchsten 3cliage des Zarifs gestattet wird (R. 3. G. §. 32 Ch. 2).

Bor bem Beginn ber speziellen Revifion fann ber Rieberleger bie Angaben in ber Abmelbung hinfichtlich ber Gattung und bes Netto. Gewichtes ber ohne spezielle Revision jur Rie: berlage genommenen Baaren erganzen ober berichtigen (B. 3 G. §§. 23, 26 und 46).

Wird bei Baaren, welche in der Niederlage umgepadt worben find, eine von der gewöhnlichen abmeichende Bets padungsart der Baaren oder eine erhebliche Abmeichung von dem im Aarif angenommenen Aarafab bemerkt, so hat die Aktoverwiegung zu ersolgen.

### 32.

Rudfichtlich bes ber Bergollung ober Abfertigung auf Begleitschein II. ju Grunde ju legenden Gewichts tommen nach §. 103 bes Bereinszollgesebes folgende Grundfabe jur Anwendung.

- a) If das Gemidt jedes einzelnen Kollo im Niedertage-Register angeschrieben, oder wird eine auß mehreren Kolli bestehende, aber nur nach ibrem Gesammigewicht angeschriebene Waarenpost auf einmal ungetheilt von der Niederlage entnommen, so kann
  - 1. Die nochmalige Berwiegung bes betreffenben Kollo, beziebungsweit ber gangen Waarenpol bann umterbleiben, wenn ber Riederleger nicht in Spalte 14 ber Abmelbung bie Abfertigung nach bem Auslig gerungsgewicht beantragt bat und jugleich fein Berbadt einer beimiden Entfernung eines Zbeils ber Waaren wahrend ber Sagreung vorliegt.
  - 2. Findet eine nochmalige Berwiegung ftatt, und ergiebt fich bierbei
    - a) ein Mindengewicht gegen bas Einlagerungsgewicht, se tefolgt die Absertigung auf Brund bes Auslagerungsgewichts, wenn anzunehmen ist, daß biefes Windergewicht lediglich durch natürsche Einschiegewicht lediglich durch natürsche Einschie tvor, daß ein Deil ber Waaren beimich aus der Riederlage entfernt worden, so ist — abgeschen von der wegen Bolldefraude etwa einzulleitenden Unterfuchung — jedesmal das

Einlagerungsgewicht ber Abfertigung gu Grunde ju legen.

Ergiebt fich bagegen

β) ein Mehrgewicht, so bilbet — unbeschazbet ber inaberen Untersuchung wegen etwa vorgekommener Irrthumer — bas Giulagerungsgewicht bie Grunblage ber Abfertigung.

In beiben Kallen (a. und B.) ift auf Antrag ber Betheit, ichten jebe Kollo einer größeren Baarenwoft, bessen Gindagerungsgewicht feiner Zeit besonders ermittelt und im Riederlager gestellte angeschrieben war, beziglich der Gewichtsabweichungen bei der Ehmelbung als eine für sich bestehende Waarenpolt zu behanden, wenn über die Ibentität der einzelnen Kolli nach Zeichen und Nummer fein Zweistlicht der

b) Wirb eine aus mehreren Koll bestehenbe, im Niederlage-Register unter einem Gesammtgewicht angeschriebene Waarenpost in Abeilmengen aus ber Niederlage entnommen, so erfolgt die Absertlung nach ben jedesmal zu ermittelnden Au 81 agerung sewicht.

Ergiebt fich bierbei im Gangen ein Minbergewicht gegen bas Einlagerungsgewicht, so fommen bei ber Abfertigung ber lest en Ebeilpost bie oben unter a. 2. a. ausgesprochenen Grundfage jur Amwenbung.

Sinficitich ved Minbergewichts, welches fich bei ben in Beilpoften jur Abmelbung gelangenben Fluffigfeiten in Faffern gegen bad Gweicht bes getheilten Fafies ergiebt, wird auf ben §. 24 Bezug genommen.

Für Bein, beffen Abfertigung nach bem Auslagerungsgewicht beantragt ift, wird ein Bollrabatt nicht gemafrt.

## §. **3**3.

Sind die Baaren gur Bergollung abgemeibet, fo hat ber Riederleger, nachbem der Befund in der Abmeldung bescheinigt ift, den Gefällebetrag gegen Duittung gu entrichten, beziehungsweise ein Kredit-Anerkenntniß darüber zu ertheilen.

Bei ber Abmelbung gur Abfertigung ber Baaren auf Be-

gleitschein II. tritt an Die Stelle ber Befalleentrichtung Die Ertrabirung bes Begleitscheins.

### 6. 34.

3um 3wed ber Berfenbung von Niederlagegutern auf Begleitichein I. wird in ber Regel bas Auslagerungsgewicht . ermittelt.

Ergeben fich bei biefer Berwiegung Abweichungen gegen bas Einfagerungsgewicht, so wird im Allgemeinen nach ber Borschrift bes § 32 unter a. 2. und b. versahren, jedoch mit ber Maggade, bag

- 1. ein nach jener Borfdrift sollpflichtiges Minbergewicht fofort besonders jum Eingange zu verzollen und ber Begleitschein : Abfertigung bas Auslagerungsgewicht zu Grunde zu legen ;
- 2. in Fallen, wo bas Einlagerungsgewicht bie Grundlage ber weiteren Abfertigung bilbet, auch bas Auslagerungsgewicht im Begleitschein nadrichtlich zu vermerken ift.

### §. 35.

Die Berwiegung fann, fofern folde nicht vom nieberleger fetbft begehrt wirb, unterbleiben,

- 1. wenn bie Waaren unter amtlichem Berichluß jur Rieberlage gefommen find und biefer Berichluß mahrend ber Lagerung unberührt geblieben ift;
- 2. wenn bie Baaren zwar ohne amtlichen Berfchluß gur Rieberlage gelangt find, jedoch
  - a) nach ber Beschaffenheit berfelben eine Veranderung bes Gewichts während ber Lagerung nicht zu vermuthen ift, wie 3. B. bei Metallen, Metallwaaren, Glas, Porzellan und bergleichen, ober
  - b) ihre Lagerung nicht über brei Monate gebauert hat und keine Umftande vorliegen, welche auf eine ungewöhnliche Gewichts-Beranderung schließen laffen.

## 36.

Sollte fur einzelne Rieberlageplate bas Beburfniß entfte:

ben, den in das Ausland zu sendenden unverzollten Bearen Gegenstände bes freien Berkebrs in dem nämlichen Kollo beizupaden, so darf dies unter folgenden Bedingungen nachgegeben werben:

- 1) die unvergollen Baaren find im Innern bes zu bildenben Kollo von ben Gegenständen des freien Berefebrs burch besondere Verpadung getreunt zu balten, auch ist ber ber Menge nach geringere Theil ber Waaren für sich amtlich zu verschließen;
- 2) bas Gefammtfollo wird unter Bleiverschluß gefest und
- 3) im Begleitscheine ber Beipadung von Gegenständen bes freien Berfehrs erwahnt, auch die Gattung, Menge und ber etwaige Berschlig ber lehteren, sowie bas Brutto-Grwicht bes Gesammtbollo angegeben.

Ift megen ber Beichaffenbeit ber Baaren, die Bebingung unter 1 nicht zu erfullen, jo fann bie Beipadung von Guteen best freien Berkebrs nur unter ber Bebingung fattfinden, bag biefelben bie Natur frember unverzollter Baaren annehmen.

## §. 37.

Sollen Baarn aus ber Nieberlage eines Grengollamtes unterfolgt die Ausfand versendet werden, und erfolgt die Auffuhr unter der Augen des Grengoldmets der unter antlicher Begleitung, so beschränft fich die Absertigung darauf, daß die Ausstuhr von dem Amte oder den Begleitungsbeamten auf der Abmelbung bescheinigt wird.

## §. 38.

Die Waaren werben gegen Borgeigung ber Joll.Duittung beziehungsweife ber betreffenben Befertigungsbagier aus ber Rieberlage abgelassen. Es erfolgt bemnachst ihre Abschreibung im Rieberlage. Beiter, Binner 24 Stunden musten be Waaren aus ber Nieberlage eintern 24 Stunden musten be Waaren aus ber Nieberlage eintern weben.

## §. 39.

Bo Lagergeld ethoben wird (B. 3. G. §. 99), ift baffelbe von bem bei ber Ginlagerung ber Baaren angeschriebenen

und im Falle einer Umpadung von bem babei ermittelten Bruttogewichte zu erheben.

### δ. 40.

Mit Rieberlagegütern , beren Eigenthumer (Dieponent) unbefannt ift, ober beren Abnahme von ber Rieberlage nach Ablauf ber Eagerfrift (g. 29) von bem ber Bollbehörbe befannt ein Eigenthumer verweigert wirb, ift nach §. 104 bes Bereinsglaftefets au verfabren.

Bleibt in solchen Fallen beim öffentlichen Bertauf ber Baaren bas Meifigebt nach dhug ber Koften hinter bem Betrage tebe Lingangsholles jurud, so entscheibe be Directive behörde barüber, ob ber Buichlag zu ertheilen und ber Erios auf ben Eingangsholl zu verrechnen ober ob bie Maaren unter Abfandnahme von bem Bertauf amtlich zu vernichten feien.

## VI. Strafbeftimmungen.

### §. 41.

Juwiberhandlungen gegen bie Borfdriften biefes Megulative merben , soweit nicht bie Strafen ber § 5. 134 — 151 bet Bereinshollgesesse Anwendung finden, in Gemäßbeit bes §. 152 biefes Gesehes mit einer Drbnungsstrafe bis ju 50 Ahatern geabnbet.



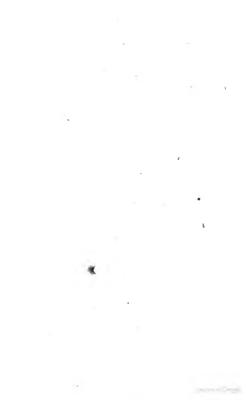

II.

Begleitschein=Regulativ.

| III. Behandlung ber Baaren mahrend bes Transports.                                                                                                                    | <b>§</b> §. |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 1. Berfahren bei veranberter Bestimmung ber Baaren<br>2. Berfahren, wenn unterwege eine Theilung                                                                      | 23 bis      | 26 |
| ber Labung ftattfinden foll                                                                                                                                           | 27          |    |
| eigniffe                                                                                                                                                              | 28          |    |
| 4. Berfahren bei Umlabungen mit Menberung                                                                                                                             |             |    |
| ber Berfchlufart                                                                                                                                                      | 29          |    |
| hungen                                                                                                                                                                | 30          |    |
| IV. Erledigung der Begleiticheine.                                                                                                                                    |             |    |
| A. Erlebigung ber Begleiticheine I.                                                                                                                                   |             |    |
|                                                                                                                                                                       | 31          | *  |
| Borführung ber Baaren     Prafentation ber Begleitscheine und Einstragung berfelben in bas Begleitscheins                                                             | 51          |    |
| Empfangs-Register 3. Berfahren, wenn die Waaren mit Begleit- ichein weiter versenbet ober in eine Nieber- lage gebracht ober zum Eingang abgefer- tiat werben follen, | 32          |    |
| n. Uebergabe ber Begleitichein-Auszuge .                                                                                                                              | 38          |    |
| b. Revifion ber Labung                                                                                                                                                |             |    |
|                                                                                                                                                                       | 36 bis      | 39 |
| 4. Berfahren, wenn die Baaren unmittelbar<br>zum Ausgang abgefertigt werben sollen .<br>5. Berfahren bei Abweichungen zwischen bem                                    | 40          |    |
| Inhalt ber Begleitscheine I. und bem Re-<br>visionebefund ober fonftigen Anftanben.                                                                                   |             |    |
| a. Feftstellung bes Sachverhalts b. Behandlung ber auf Berfehen ober Bu-                                                                                              | 41          |    |
| fälligkeiten beruhenden Abweichungen .<br>C. Behandlung der Anstände, welche durch<br>das Begleitschein - Ausfertigungs - Amt                                         | 42          |    |
| veranlagt find                                                                                                                                                        | 43          |    |

|                                                                                    | 99.     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| borbenem ober gerbrochenem Buftanbe antommenben Begleitichein-Gutern .             | 44      |         |
| e, Strafverfahren                                                                  | 45      |         |
| f. Berfahren bei Richtgestellung ber Baa-                                          |         |         |
| ren bei bem Empfangeamt                                                            | 46      |         |
| g. Berfahren bei unterlaffener Berfugung                                           |         |         |
| über bie Baaren                                                                    | 47      |         |
| B. Erledigung ber Begleitfcheine II                                                | 48      |         |
| C. Bollgiehung ber Erledigunge : Be-                                               |         |         |
| fdeinigungen und Schlufverfahren.                                                  |         |         |
| 1. Erledigungs-Befdeinigungen bes Empfangs                                         |         |         |
| amtes                                                                              |         | 51      |
| 2. Rachweis ber weiteren Bestimmung ber                                            |         |         |
| Baaren im Begleitschein-Empfange-Regis                                             |         |         |
| fter                                                                               | 52      |         |
| 3. Ertheilung ber Erlebigungefcheine                                               | 53      |         |
| 4. Erfahleistung für die burch Bermittelung bes Empfangsamtes gurudbegablten Baar- |         |         |
| fautionen                                                                          | 54      |         |
| 5. Behandlung ber Erlebigungefcheine bei                                           | 34      |         |
| bem Ausfertigungsamt                                                               | 55      |         |
| 6. Berfahren bei bem Musbleiben ber Grlebis                                        |         |         |
| gungescheine                                                                       | 56 unt  | 57      |
| 7. Abichluß und Ginfendung ber Regifter .                                          | .58 bis | 60      |
| -                                                                                  |         |         |
| m a                                                                                |         |         |
| Muster.                                                                            |         |         |
| Begleitschein I                                                                    | nr.     | 1.      |
| Deflaration mit Begleitichein=Borbrud                                              | . >     | 2.      |
| Muszug aus einer Deflaration u. f. w. mit Begleitfchein;                           |         |         |
| Borbrud                                                                            | . 2     | 3.      |
| Begleitschein II                                                                   | . >     | 4.      |
| Annahme-Erflarung                                                                  | . »     | 5.      |
| Begleitichein-Ausfertigungs-Regifter                                               |         | 6.<br>7 |
| Begleitichein-Empfangs-Regifter                                                    | . >     | 8.      |
|                                                                                    | . >     | 9.      |
| Erlebigungefchein                                                                  | ,       | э.      |

In Gemagheit bes 6. 58 bes Bereinszollgefetes werben über bas bei ber Ausfertigung und Erlebigung ber Begleitscheine ju beobachtenbe Berfahren bie folgenben naheren Borfchriften ertheilt.

## 1. Allgemeine Bestimmungen.

1. 3med und verfchiebene Gattungen ber Begleiticheine.

Der 3med ber Begleitscheine (B. 3. G. §. 33) ift, entmeber

a) ben richtigen Eingang ber über bie Grenze eingeführten Baaren am inlanbiichen Bestimmungsorte ober bie Bieberausfuhr folder Baaren gu fichern, ober

h) bie Erhebung bes burch fpegielle Revifion ermittelten Bollbetrages einem andern Amte gu überweifen.

Bu bem erfteren 3mede bienen Begleitscheine I., ju bem gweiten Begleitscheine II.

Die Ginrichtung biefer Begleitscheine ift aus ben anliegenben Duftern A. bis D. ju entnehmen.

6. 2.

1.B.C.S. Muf Untrag ber Betheiligten tonnen auch folche Baaren mit Begleitichein I. abgefertigt werden, welche nach ber Detla-ration gollfrei find (B. 3. S. S. 41). Begleiticheine II. werben nur bann ausgestellt, wenn ber

Eingangszoll von den Baaren, für welche ber Begleitschein begehrt wird, funf Thaler ober mehr beträgt (B. 3. G. §. 51).

# 2. Befugnif ber Memter gur Ausfertigung und Erlebigung von Begleiticheinen.

6, 3.

Die Aemter, welche nach Maßgabe ber §§, 128 und 131 bereinhsollieftes jur Aufertigung und Etfebigung von Begleitischinen 1. und II. ermächigt find, und bie benfelben in biefer hinficht juffebenben Befugnisse werben öffentlich ber fannt gemacht.

## II. Ausfertigung ber Begleiticheine.

- A. Musfertigung ber Begleiticheine I,
  - 1. Unmelbungen jur Begleitichein-Musfertigung.

## 6. 4.

Bur Ertheitung eines Begleiticheins 1. bebarf es einer ichriftlichen, von bem Ertrabenten (B. 3. G. §. 44) zu überge, benben Anmelbung.

Bu biefen Anmelbungen bienen a) bei unmittelbar vom Auslande eingegangenen Baaren

- Deklarationen ober Ausgüge aus Deklarationen (B. 3. G. §§. 22 bis 27., 41 und 42), b) bei Berfendungen von Nieberlagen — Abmeldungen
- (Nieberlage-Regulativ §. 30),
- c) bei ber Beiterversenbung ber mit Begleitschein 1. angefommenen Baaren - Begleitschein: Ausguge (§. 33).

## 2. Revifton ber Labung.

§. 5.

Die angemelbeten Baaren find einer allgemeinen ober speziellen Revision (B. 3. G. §6. 28 und 29) zu unterwerfen, beren Ergebniß in die Anmelbung aufzunehmen ift.

Der Umfang der Revision richtet sich bei den mit Deflatationen ober Deflarations Insignen angemeideten Baaren (§. 4. a.) nach den Bestimmungen in den §§. 41 und 42, begiebungsweise 30 des Vereindsollgestets, mahrend bei den mit Riederlage-Abmeldungen angemeideten Baaren die Borschriften ber Riederlage-Regulativs und bei den mit Begleitschein-Ausjugen angemelbeten Baaren Die Beftimmungen in ben §§. 34 ff.

biefes Regulativs Unwendung finben.

Die fysielte Revisson iff, insofern solde nicht von bem Scheisligten telth beantragt wird, bei genügender Destaration nur ausnahmsweise, wenn besondere Gründe vorliegen, vorzundmen (B. 3. G. 5, 41, Able 2). Es gehören bahin die Sälle, im velden der Berdadt einer Jiertseidung der Abgaben oder einer unrichtigen Destaration vorhanden ist, oder ein willig sicherner Berschulg nicht angetze werden sann. Eritt der letzere Kall nur bei eingelnen Abeilen der Abung ein, so kann sich vergeiten kervison auf diese bestöränken.

Die zu einer nach Inhalt und Berpadung gleichartigen Baarenpoft gehörigen Kolli konnen in geeigneten Kallen ftatt

tollimeife gufammen ober in Partien verwogen werben.

### 6 6

Aus ben Anmelbungen jur Begleitschein-Ausfertigung muß beutlich und bestimmt ju entnehmen fein, in welchem Umfang bie barin verzeichneten Rolli ber Revision unterlegen haben.

Die burch bie Revision festgestellte Gattung und Menge ber Baaren find in bem Revisionsbefund nach ben Benennun-

gen und Dafftaben bes Zarifs anjugeben.

Der tarifmäßigen Benennung ber Maaren ift eine berei begeichter Beichoffenbeit enthrechende Bezeichnung nach Anteitung des amtlichen Waaren. Berzeichnisse beizusügen, wenn dies im hinblick auf die Allgemeinheit der tarifmäßigen Beiennung zur besteren Felbeatung der Joentität der Waaren ratblich oder in Rücklich auf die wegen Führung der Kommerziale Register ertheilten Vorlichtien noch die ercheint.

Mugerdem ift in dem Revifionsbefund die Zarif-Rummer,

welcher die Baaren angehoren, anzumerten.

Das Gewicht ber verwogenen Kolli wird, wie es amtlich ermittelt worben ift, folliweift, in Partien ober immarich, in ben Revissonsbefund eingetragen. Es braucht jedoch das Geicht ber ju einer gleichartigen Waarenpost gehörigen Kolli, auch wenn basselbe tolliweise oder in Partien seftgestellt ift, aus ben über die Retwiegung geschreten amtlichen Anschreibungen nur summarisch in die Annelbung übernommen zu werden, lofern die Absertung unter Raumverschiuß oder amtlicher Begietung erfolgt.

### 3. Ginrichtung ber Begleitfdeine I. im Allgemeinen.

### 6. 7.

Die Musfertigung eines Begleitscheins I. gefchieht ents weber

- a) burch vollftanbige Ausfullung aller Spalten bes Begleitschein-Formulars nach Inhalt ihrer Ueberschrift und für sammtliche ju ber betreffenden Sendung gehörige Baaren (Muster A.), ober
- b) in ber Art, bag auf die bem Begleitschein anzustempelnbe Anmelbung (g. 4) Bezug genommen wird, ober enblich
- c) unter Benuhung eines Anmelbungs. Formulars, welches mit bem jur Begleitschein: Ausfertigung erforberlichen Borbrud verseben ift (Mufter B. und C.).

### 6. 8.

Für bie Begleitschein : Ausfertigung nach f. 7. a. find bie Anmelbungen in einem Eremplar, für bie Ausfertigungen nach f. 7. !- und c. jedoch in zwei gleichlautenden Eremplaren einz aureichen.

Befteht die Anmelbung aus mehreren einzelnen Bogen, fo find biefelben ju paginiren und entweber mit einem auf ber erften Seite amtlich anzuliegelnden Faben zu burchziehen ober aneinanber anzultempeln.

Die gedrudten Formulare ju Anmelbungen werden ben Begeleitichein. Ertrabenten einzeln unentgettlich von ben Bollametern veradreicht, von benen solche auch in größerer Menge ge. gen Erstattung ber Papier: und Drudkoften in Borrath ent- nommen werden können.

Mind fann ben Eifenbahn Berwaltungen, Dampfichifffohrts. Ggenturen, Spediteuren, Großhanblen n. von Seiten ber Austertungsämter gestattet werben, biefe Formulare nach Mag, gabe ber vorgeschriebenen Mufter auf eigene Koften bruden gu laffen.

## 4. Befentlicher Inhalt ber Begleitfcheine I.

## §. 9.

Der Begleitichein I. muß folgende Ungaben enthalten :

a) Ramen, Gefchaft ober Rirma und Bobnort' bes Begleitichein-Ertrabenten und ber Baaren Empfanger ;

b) Babl ber Rolli, beren Berpadungbart, Beichen und Rummern, fowie bie Menge und Gattung ber Baa: ren nach Daggabe ber Deflaration ober bes Revifions: befunbes :

e) Art bes angelegten amtlichen Berichluffes ober ber etwa fonft angemenbeten Daffregeln gur Gicherftellung ber Ibentitat ber Baaren;

d) Ramen bes Musfertigungs: und Empfangs: Anites, Zag ber Ausstellung bes Begleitscheins, Rummer, unter melder berfelbe im Begleitschein: Ausfertigungs-Regifter eingetragen ift;

e) Krift jur Borlage bes Begleiticheins bei bem Empfangs. amt, fowie Berfunft ber Bagren und Beitbauer ber La-

gerung in Dieberlagen.

Bon ber unter d. vorgeschriebenen Bezeichnung eines beftimmten Empfangsamtes tann bei ben gur Musfuhr abgefertigten Doftqutern abgefeben merben.

### 5. Berfahren bei Musfertigung ber Begleiticheine I.

### 10.

Bei ber Ausfertigung eines Begleitscheins I. nach ber Be-ftimmung unter u. bes §. 7 ift ber Borbrud bes Begleitschein-Kormulars auf Grund ber Anmelbung vollftanbig auszufüllen (Mufter A.)

Infoweit bie Gattung und Menge ber Baaren in Gvalte 8 bis 10 bes Begleitscheins auf Grund amtlicher Ermittelung vollftanbig angegeben werben tann, bleiben bie Spalten 5 bis

7 beffelben unausgefüllt.

Benn fich bie amtlichen Gewichts. Ermittelungen auf Drobe-Berwiegungen befchrantten, wird bas beflarirte Gewicht fur fammtliche gur Abfertigung angemelbeten Rolli, alfo auch fur bie probeweife verwogenen, in Spalte 6 beziehungsweife 7 eingetragen, jedoch gleichzeitig bas bei einzelnen Rolli amtlich ermittelte Bewicht in Spalte 9 beziehungeweife 10 auf ber betreffenben Binie erfichtlich gemacht.

Bei Bufammen abgefertigten, nach Inhalt und Berpadung gleichartigen Baarenpoften genügt, auch wenn beren Gewicht in ber Anmelbung im Gingelnen nachgewiefen ift, fofern bie Baaren unter Raumverschluß ober amtlicher Begleitung abgefertigt werben, Die Angabe bes fummarischen Gewichts in bem

Begleitichein.

Bei ben mit Begleitschein angesommenen ober einer Nieberlage entnommenen Waaren, welche mit Begleitschein I nach
Muster A weiter versenbet werben sollen, wird dasjenige Gewicht, welches nach §§ 47 ober 103 bes Bereinsgoligsleges die
Frundlage ber weiteren Abfertigung zu bilden hat, in den
Begleitschein übernommen. hat eine Berwiegung vor der Abfertigung flatzgefunden, und ergiebt sich dabet ein Medpaewicht
gegen das in dem angesommenen Begleitschein überwiesene Sewicht beziehungsweise gegen das Einlagerungsgewicht, so ist
das neu ermittelte Gewicht nachrichtlich im Begleitscheine zu
vermerten.

### 6. 11.

Wenn bie Ausfertigung eines Begleiticheins I. nach §, 7 b. ober c. mittelff einer angestempelten ober mit Begleitichein. Borbrud versehren Armelbung ftatfindet, so bilden die in ber Anmelbung entdattenen Angaben gugleich ben In hat bei Begleiticheins, und eb find abbann nur die in der Anmelbung nicht enthaltenen erforberlichen Angaben in den Begleitichein niempurtagen. Die Ausfertigung eines Begleitichein I. nach §, 7 b. tann auch durch Ansternetung mehrerer Anmelbungen bewirft werbei.

An ben Begleitscheinen, beren Ausfertigung nach §. 7 b. mittelst angestempelter Anmelbungen erfolgt, ift flatt der Ausfüllung ber Spalten auf ber erften Seite auf die angestempelte Anmelbung burch Beifügung einer entsprechenden Berweisung. 3. B.

»Laut angestempelter Deklaration AG 67 vom 15. 3anuar 1870«

Bezug zu nehmen.

## §. 12.

In bem Begleitschein, beziehungsweise in ber angestemverliche ber Begleitschein lattet, als auch das summarische Gewicht ber Begleitschein lattet, als auch das summarische Gewicht ber Kolli jeber nach Inhalt und Berpadung gleichartigen Baarenvoss in Jiffern und in Buchstaben auszubrüden. Die Gewichtsangabe im Buchstaben ist, wenn sammtliche Kolli amte lich verwogen wurben, bei bem amtlich ermittelten Bewicht, wenn jedoch teine ober nur Probe-Berwiegungen flatigefunden haben, bei dem beklarirten Gewicht, unmittelbar unter ber betreffenben Summe, zu bewirfen.

Die Begleitscheine und zugehörigen Unmelbungen muffen beutlich geschrieben fein, und es burfen teine Rafuren barin

ftattfinben.

Rachträgliche Kenderungen, welche an einzelnen Sintragenen vor ber Absandigung bes Begleitschein an den Ertrahenten etwa worzunehmen sein möchten, sind jebesmal von dem Bramten, welcher die Abanderung bewirft hat, durch sein Ramensbeischrift zu beglaubigen. Die abzuändernden Worte oder Zahlen sind so zu durchstreichen, daß sie leseisch bleiben.

### 6. Baaren:Berfdluß.

### 6. 13.

Sinfichtlich ber Anlegung bes amtlichen Berschluffes find bie Bestimmungen in ben §§. 43, 94 und 95 bes Bereinszollgesehre und bie beshalb ertheilten besonderen Borschriften zu beobachten.

Die Art bes Maarenverschulfes und ber Umfang, in wei, em berfelbe jur Anwendung getommen ist, muß in ben betreffenden Spalten der Begleitigeine, beziedungsweise der an gestempelten Anmeldungen jo beutlich jund bestimmt angegeden werben, daß sich das Ereichigungsamt vom unveränderten Busanen bes Berschulfes bei Antunft ber Maaren vollständig zu überzeugen vermag. Bei Belassimg eines von einem anderen Amte angelegten Berschulftes ift ber Name bieses Amtes anzugeben.

### 7. Siderftellung bes Bollbetrags,

### 6. 14.

In Beziehung auf bie Sicherstellung bes Bolbetrages find bie Bestimmungen im §. 45 bes Bereinszollgesebes zu beobachten.

Eine Entbindung von der Sicherheits.Beftellung tann auger in bem bort genannten Falle auch bann eintreten, wenn bas Begleitschein: Ausfertigungs: Umt fich veranlagt findet, amtliche Begleitung bes gangen Baarentransports eintreten gu

laffen.

Ueber eingelegte Pfanber ift eine befonbere Befcheinigung auszuftellen, gegen beren Rudgabe nach gefchebener Begleit: ichein-Erledigung bie Berausgabe bes Pfanbes erfolgt (6. 55).

Der jur Gicherheit baar niebergelegte Betrag tann auf ben Untrag bes Ertrabenten auch bei bem Bealeitichein : Empfange:Umte jurudgezahlt werben, ju welchem Behufe bem Begleitichein ein entsprechender Bermert beizufugen ift. Außer ber Kautionesumme ift von bem Ertrahenten ber Portobetrag fur beren ju frantirenbe lleberfenbung an bas Empfangsamt (§. 54) ju binterlegen,

Dritte Verfonen, welche fur ben Begleitschein-Ertrabenten Burgfchaft leiften wollen, baben, infofern fie nicht etwa fur alle bei bem betreffenben Amte von ihnen ju übernehmenben Burgichaften eine generelle Burgichaft geleiftet, eine ben gefeblichen Erforberniffen entsprechenbe fpezielle Burgichafte:Urfunbe

auszuftellen.

## 8. Frift jur Geftellung ber Baaren bei bem Empfangsamte.

### §. 15.

Bei Beftimmung ber Frift, binnen welcher bie im Begleit: fchein bezeichneten Baaren an bem barin angegebenen Orte jur Revision und weiteren Abfertigung zu ftellen find (B. 3. Maag bes Beburfniffes binausgegangen wirb.

Namentlich ift bei bem Transport mittelft ber Gifenbahnen und bei Benubung anberer regelmäßiger Transportgelegenbei: ten bie Transportfrift ber reglementemagigen Lieferungegeit angupaffen.

Die Transportfrift ift in ben Begleitscheinen in Buchftas ben angugeben:

### 9. Ungabe ber Sertunft ber Baaren.

### §. 16.

Bur Bezeichnung ber herfunft ber Baaren ift in ben Begleitscheinen bas Grenggollamt, über welches bie Baaren urfprunglich vom Bereine Ausland eingegangen find (B. 3. G. 66, 37, 63, 75 ic.), bas ganb, aus welchem bie Ginfuhr erfolgte (nach Maßgabe ber Borschriften wegen Führung der Kommergial-Register), und bei der Einfuhr mittelft der Eisenbahnen ober zu Baffer die Art bes Transports bei Ueberschreitung der Bereinsgrenze anzugeben.

### 10. Ungabe ber Lagerzeit.

### 6. 17.

Bei ber Angabe ber Lagergeit ift auch die Zeit, wöhrend beren die Waaren in Privatiagern, welche unter Mitverschuts ber Jollebeforde steben, gelagert haben, jedoch nicht die Zeit ber Lagerung in freien Niederlagen zu berücklichtigen. Der Angabe ber Lagergeit bedarf ein ben Källen nicht,

Der Angabe ber Lagerzeit bebarf es in ben Fallen nicht, wenn Begleitscheine jum 3med ber Wieberausfuhr ber Baa-

ren ausgestellt werben.

## 11. Anertennung der Begleiticheine 1.

## §. 18.

Der Begleifichein. Ertrabent hat ben Empfang bes Begleit, icheins und bir Uedernahme ber aus bemielben nach § 44 und 46 bes Bereindzußesches für ibn bervorgehenden Berpflichungen burch unterschriftliche Bollziebung ber Annahme-formel in dem Begleiflichen und in einer besondern, bei dem Ausfertigungsamte zurüchbleibenden Annahme. Erklärung anzuertennen.

Diese Annahme-Ertfarung ist, wenn die Aussertigung bes Begeleitscheins nach §. 7 a. ober b. erfolgt, nach Muster E. n. auszufertigen und entwoder in die Annelbung selbs ober in ein besonderes, der Annelbung ausstereitschein Aussertrigung nach §. 7 c. wird die Annahme-Ertsaung in den übereinstimmend mit dem Begeleischein auszufüllenden Verdruck der Annelbung ausgenmeme.

## 12. Amtliche Bollgiehung ber Begleiticheine I.

## §. 19.

Die amtliche Bollgiehung bes Begleitscheins erfolgt burch ben Führer bes Begleitschein: Ausfertigungs:Regiftere (§. 22.)

ober einen anbern, von bem Amtevorftanb bamit beauftragten Beamten.

Dem leferlich ju fchreibenben Ramen muß bie Ungabe ber Diensteigenschaft und ein Abbrud bes Amtoftempele beigefügt merben.

Der gebachte Beamte ift fur bie ordnungemäßige Ausfertigung bes Begleitscheins verantwortlich.

## 13. Berfahren bei bem Berlorengeben eines Begleitideins I.

6. 20

Benn ein Begleitschein verloren geben follte, fo bat ber Borftand bes Sauptamtes, welches ben Begleitichein ausgefertigt bat, beziehungemeife in beffen Begirt bas Ausfertigunge. amt liegt, wenn fich fein Bebenten ergiebt, auf Grund ber Unmelbung an Stelle bes abhanden gefommenen Eremplars ein ameites mit Duplitat ju bezeichnendes Eremplar bes Begleitscheins ausfertigen gu laffen. Die erfolgte Musfertigung eines Duplitats ift im Begleitschein : Musfertigungs : Regifter (6. 22.) ju vermerten.

## B. Musfertigung ber Begleitscheine II.

6. 21.

Bei ber Musfertigung ber Begleitscheine II. (§. 1.) finben Die Bestimmungen in ben 66. 4. bis 20. mit ben aus ber Einrichtung bes Mufters D. und ben nachfolgenben Beftimmun=

gen fich ergebenben Maafgaben Unwenbung.

a) Der Musfertigung eines Begleitscheins II. hat ftets eine fpezielle Baarenrevifion (B. 3. G. S. 28.) und Berechnung bes gu überweifenden Bollbetrages, welcher in ben betreffenben Spalten ber Unmelbung anzugeben ift, porauszugeben.

Der Bollbetrag wird in bem Begleitschein in ber Lanbesmahrung bes Musfertigungsamtes, unter Beglaffung von Betragen unter 1/2 Gilbergrofden beziehungs:

meife 1 Rreuger, angegeben.

b) In bem Begleitschein ift bie Urt ber geleifteten Sicherbeit anzumerten.

e) Statt ber Frift gur Geftellung ber Baaren bei bem Empfangsamt ift barin fowohl bie Frift jur Borlegung bes Begleificheins und Einzahlung bes gestundeten Eingangshalls bei bem Empfangsant nach den Bestimmungen im §. 15., als auch der entprechend festzulebende zietraum, innerhalb bessen Der Beweis der erfolgten Betraum, bei dem Ausfertigungsamte (§. 53.) geführt werden muß, anzugeben.

d) Gin Begleitschein II. barf nur fur einen Baaren:Em:

pfanger ausgestellt werben.

Bei ber Ausfertigung von Begleitscheinen II. tonnen, außer ben Formularen nach Mufter D. (g. 7.a.), auch angestempelte Anmelbungen (g. 7.b.) und Anmelbungen mit Begleitschein-

Borbrud (6. 7. c.) angewenbet merben.

Wusser im Bedürfnis liegt, Begleitscheine II. nach Muster D. als Aransportbezettelung zu benuben, kann das Formular durch hinzussigung besonderer Spatten für die Angabe der Zahl und Art der Verpackung, der Zeichen und Rum mern, sowie des Bruttogenosiets der Kolli ergänzt werden.

C. Führung bes Begleitfchein: Ausfertigungs: Regifters.

## §. 22.

Das Ausfertigungsamt führt über die von ihm ertheilten Begleitscheine I und II. ein Begleitschein-Ausfertigungs-Register nach bem Mufter F.

Der 3med beffelben ift, bie vollftanbige Erlebigung ber

ausgestellten Begleitscheine nachzuweifen.

Bei größeren Armtern, bei welchen verschiedene Absertitigungsstellen besteben, kann nach dem Ermessen der Direktivbehörde eine Einrichtung bahin getrossen verben, daß die Ausfertigung der Begleitscheine dei den einzelnen betressende stellen erfolgt; und zu diesem Erde bei jeder berfelben ein eigenes, mit einem besonderen Buchstaden (A., B., C., ) gebezichnendes Aussertigungsskegister geister wird. Diese Buch staden sind nach der Ausmeren auch in die Begleitscheine und in die als Belage jurückleisbenden Begleitschein-Anmeldungen und Annahme Ertstärungen einzutragen.

Das Begleitschein: Tusfertigungsregister erledigt mit seinen Rummern biejenigen Borregister, aus welchen die Versendungen entsprungen find (Deklarations-Register, Rieberlage-Register 1c.) und wird felbft burch bie Erledigungefcheine ber Begleitschein

Empfangs Memter (§. 53.) erlebigt.

In bem Begleitschein: Ausferrigungs-Register find bie gur Kenntnis bes Ausfertigungsamtes gebrachten Aenderungen bin- jichtlich bes Erledigungsamtes und ber Gestellungsfrift (§. 23. ff.) mit rother Dinte au vermerken.

## III. Behandlung der Waaren während des Transports.

### 1. Berfahren bei peranberter Beftimmung ber Bagren.

## δ. 23.

Wenn eine Waarenlabung, über welche ein Begleitschein Irtheilt worben ift, eine andere all bie barin angegebene Befitimmung erbalt, so bat ber Baarenfahrer ben Begleitschein bei bem nächften zu ber erforberlichen Abfertigung befugten Amte, unter Stellung bes entsprechenben Antrags, abzugeben (B. 3. G. § § 46. und 50.)

Goll bie Erlebigung bes Begleitscheins bei biesem Amte fattfinden, so ift weiter nach ben Beftimmungen in ben

§§. 31. ff. ju verfahren.

## §. 24.

Bird die Ericbigung des Begleitischeins bei einem anderen als dem vordezeichneten, jur Erlebigung von Begleitischeinen befugten Amte beantragt, so bat der Waarensührer sowohl durch eine Erstäung auf dem Begleitschein, woraus der der anderer Bestleimmungsort und Empfänge bervorgebt, als durch eine besonderen, nach Muster. E. d. auszufertigende Annadmetrifarung, in die Verpflichtungen des Begleitischein-Ertradenten einzutreten und die neitbig Sicherheit (§. 14-) zu eisten.

Das Amt, bei weichem ber Antrag gestellt wirb, bat sodann bas neue Empsengsdart und die sich etwa als nöthig ergebende Amderung der Gultigkeitsfrist in dem Begleitschein au bemerken, auch in demselden einem Bermert über die Belochssenheit des des vorgelnnbenen und, im Sall einer Erneuerung des Berschließe, über den neu angetegten Berschuss aufzumehmen. Rach Bollziebung diese Bermerte durch Unterschrift und Beidradung des Amtssssenheits der Begleitschein dem Baaerssührer zu Krostelung des Zenkoports juruschaugeben. die Unnahme. Ertlarung aber bem urfprunglichen Ausfertigungsamte

ju überfenben.

Das Begleitichein-Musfertigungs: Umt bat feinerfeits nach erfolgter Erledigung bes Begleitscheins burch bas neue Em: pfanasamt bie mit einer Erlebigungsbefcheinigung gu verfebenbe Annahme: Erflarung bes neuen Begleitschein : Ertrabenten bem übermeifenben Amte wieber juguftellen, worauf biefes bie Muf: bebung ber bei ihm geffellten Gicherheit veranlaft.

## 6, 25,

Bleicher Beife ift ju verfahren, wenn die mit Begleit: fcein I. abgefertigten Baaren bem urfprunglichen Empfangs: amte mit bem Untrage auf Ueberweifung bes Begleiticheins auf ein anderes jur Erledigung von Begleitscheinen I. befugtes Amt geftellt werben.

In unbebenklichen Fallen tann bei ber Ueberweifung von Begleitscheinen von bem Berlangen ber Borführung und von ber Revifion ber Baaren Umgang genommen merben.

Eine Ueberweisung ift auch bann gulaffig, wenn bie Baaren an bas urfprungliche Ausfertigungsamt als Empfangs, amt gurudbeforbert werben follen, ober wenn bei ber Ueberweifung jugleich ein Frachtwechfel eintritt, welcher bie Erfebung bes von bem Begleitschein-Ausfertigungs-Amt angelegten Raumverichluffes burch einen neuen Raum: ober Rolloverichluf notbig macht.

In bem letteren Salle finbet eine Bergleichung ber Labung mit ben Ungaben in bem Begleitschein nach Art und Babl ber Rolli ftatt, und ift eine Rotig uber bie Befchaffenbeit bes por: gefundenen Berichluffes und beffen Erneuerung in bie betreffenbe Spalte bes Begleitscheins aufzunehmen.

## §. 26.

Die überwiefenen Begleitfcheine werben in bem Begleit: fchein: Ausfertigungs Regifter bes überweifenben Umtes . unter entsprechender Bezeichnung berfelben in Spalte 4., eingetragen, von bem neuen Empfangsamte jeboch ebenfo behandelt, als wenn Diefelben unmittelbar auf baffelbe ausgeftellt worben maren.

# 2. Perfahren, wenn unterwers eine Theilung ber gabung fattfinden foll.

## §. 27.

Sill eine auf Begleitischein I. abgefertigte Labung untermegs getheilt werben, jo find die Maaren dem nächsten SauptBoll ober Saupt-Beuer-Amte over einem zur Ausstellung von Begleitischeinen I. befugten Boll oder Etwaramte vorzuffreich, weiches auf biefälligen Artrag den mitgedommenen Begleitschein, ben Vorschriften in ben §§. 32. ff. entsprechend, erlebigt und, nachbem die Abeliung (8). 3. G. §. 5.0.) unter amtlicher Aufficht erfolgt ift, die erforderlichen neuen Begleitscheine ausfertiat.

Wird die Abeilung der Ladung durch unvorhergesehene Treignisse (g. 28.) nöthig, so tonnen auch olide Bolle under Betuertämter, welche sonst nicht zur Begleitschein. Ausfertigung befugt sind, jedoch nur im Namen und nach Anleitung des vorgeschen Sauptkamtes, durch bessen keines die Begleitscheine laufen, die ersorbertlichen neuen Begleitscheine außerschein

Rudfichtlich bes Gewichts, welches ber weiteren Abfertis gung zu Grund zu legen ift, wird auf bie Bestimmungen bes & 38 Bezug genommen.

# 3. Berfahren bei Berhinderung ber Fortfegung bes Transports burch unvorberaefebene Greigniffe.

## §. 28.

Sollten Naturereignisse ober Ungsicksfolle ben Baarenichter verhindern, seine Reise sort und ben Bestimmungs. ort in dem durch den Begieitschein sessgeschet zeitraum zu erreichen, so ist er verpsichtet, dem nächten Bolle oder Steueramte davon Anzeige zu machen (28. 3. 9. 4.49.)

Kann ber Acansport nach bem Beflimmungsort nach Beeitigung der Ursache der Unterbrechung fortgesetz werden, so ist die Berantasjung des Aufentbatts Seitens des Amtes, bei welchem die Anzeige ersoszte, in dem Begleitschein amtlich zu bezeugen und notbiggerstalls die Aransportriss zu verlängern.

Bird eine Umladung mit Aenderung des Berichlusses nötbig, so ist die Umladung nach erfolgter Prüfung und Abnahme des vorhandenen Berichlusses, unter Bergleichung der einzelnen Bolli nach Beichen, Rummern und Berpackungsart mit ben im Begleitschein enthaltenen Angaben, amtlich ju controliren, die Labung wieder unter Berfchiuß zu feben, auch, mas geschehen, in bem Begleitschein anzumerken.

Bon ber etwa ftattgehabten Menberung ber Transportfrift

ift bem Musfertigungsamte Rachricht ju geben.

Im Falle Die gefammte Ladung eine andere Bestimmung erhalt ober eine Theilung ber Ladung einzutreten hat, wird nach ben Bestimmungen in ben §§. 23. bis 27. verfahren.

## 4. Berfahren bei Umlabungen mit Menberung ber Berfchlugart.

6. 29.

Auch in andem als den im §. 28. bezeichneten Fallen finnen Baaren, welche mit Wegleitschein! unter Schiffes oder Eisenbahmvagen Berschiuß abgesertigt worden sind, auf den Antrag des Waarenschrete unternegs an Derten, wo ein zur Teitoligung von Begleitscheinen belugtes Amt seinen Sig dat und die Detuls des bei betragnages von der Wasslertungs auf Eisen dach Bebuls des Uertragnages von der Wasslertungs auf Eisen babnen oder umgefeber, umgelaben werden. Sensie fann die limdaung der mit Begleitschein! unter Koloverschus das betragten Waaren Behufs des Uederganges unter Naumverschluß ertigten Waaren Behufs des Leberganges unter Naumverschluß erfolgen. Dierbei ist nach z. 28. zu verfahren.

erfolgen. Dierbei ift nach & 28. ju verfahren. Gine folde Umladung ift auch bann gulaffig, wenn ber Aransport unter amtlicher Begleitung erfolgt, beziehungsweise nach ber Umladung unter amtlicher Begleitung fortgefebt

wirb.

## 5. Berfahren bei jufalligen Berfdlug.Berlegungen.

§. 30.

Wird bei ben mit Begleitigein I. versandten Waaren auf bem Aranksport ber angelegte amtliche Berrchigts burch jufallige Umftanbe verletet, so kann ber Waaren. Indaber bei bem nach fien zur Verichiussanlegung fompetenten Amte unter Botales Gest Begleitigheins auf genaut Unterflodiung des Anatheftandes, Revision ber Waaren und neue Verschiussanlage antragen (B. 3. G. §. 96.)

Das Umt hat einem folden Antrag zu entsprechen und barüber, wie bies geschehen, eine Berhandlung aufzunehmen. Bettere ift bei Burudgabe bes Begleitscheins, in welchem auf

bie Berhandlung zu verweisen ift, bem Maarenführer zu feiner Legitimation bei bem Begleitschein: Empfange : Amte jugusftellen.

## IV. Erledigung ber Begleitscheine.

## A. Erledigung ber Begleiticheine I.

1. Borführung ber BBaaren.

#### 31.

Der Maarenführer hat die mit Begleitichein I. abgefettigten Waaren unveranbert ihrer Bestimmung augustühren und bem Amte, von wechem die Golfgabertrigiung zu bewirten ift, unter Borlegung des Begleitscheins zu gestellen, auch die dabin ben etwa angelegten amtlichen Berschuftig zu erhalten (B. 3, S. 6, 44).

Wenn an einem Transport nach einanber verschiedene Baarenführer betheiligt find, fo geht die angegebene Berpflichtung gur Borführung ber Baaren und Borlegung bes Begleit:

fcheins auf ben letten Baarenführer über.

Der Amtvorffand ist besugt, bei Maaren, welche von bem Begleitschein-Aussertigunge: Amt nach vorgängiger sezieller Revision ohne Verschlung abgelassen worden und zur Eingangs. Bergollung bestimmt sind, von der Vorsichtung und Revision ber Ladung abguschen.

# 2. Prafentation ber Begleitideine und Cintragung berfelben in bas Begleitidein-Empfange:Regifter.

## §. 32.

Der vorgelegte Begleitschein (§, 31.), in welchem ber Amtsvorstand ober bessen Stellvertreter den Aug ber Abgabe gu bemerten hat, wirb hierauf in ein nach Muster G. gu stübernbes Register, das Begleitschein-Empfangs-Register, unter Ausfüllung ber Spalten 1. bis 8. eingetragen.

Das genannte Register bient bagu, bie vollständige Erlebigung ber auf bas Empfangsamt ausgestellten Begleitscheine nachzuweisen und fann, wie bas Begleitschein-Ausfertigungs-Register (g. 22.), in mehreren Eremptaren geführt werben. Dem Baarenführer ift, auf Berlangen eine Befcheinigung über die Abgabe bes Begleitscheins zu ertheilen.

Das weiter einzuhaltenbe Berfahren ift verschieben, je nach: bem bie mit ben Begleitscheinen angefommenen Baaren

a) mit Begleitschein weiter gesenbet ober in eine Rieberlage gebracht ober jum Gingang abgefertigt, ober

b) unmittelbar in bas Ausland ausgeführt werben follen.

3. Berfahren, wenn bie Baaren mit Begleitschein weiter versenbet ober in eine Rieberlage gebracht ober zum Eingang abgefertigt werden follen.

a) Uebergabe ber Begleitschein . Musguge.

#### 33.

Benn bie Waaren in ber im § 32. unter a angegebenen Beife abgefertigt werben sollen, sind ju jedem Begleitschein, bie int bem § 39. bezeichneten Fälle ausgenommen, so viele Auszige zu übergeben, als die darin verzeichneten Baaren verzeichneten Baaren verzeichneten Bestimmung erhalten. Die Begleitschein: Auszuferigen nach bem Mufter H. auszufertigen.

Die Beftimmung ber Baaren wird auf ber erften Seite ber Ausguge burch ben Baaren Disponenten angegeben.

Die den Begleitschein-Auszugen ju gebende fortlaufende Mummern- ober Budflaben-Bezeichnung ift in Spalte 9. bes Begleitscheinschmefanges. Begleitscheinschmefanges. Begleitscheinschmefanges. Begleitschein zum Bwed ber Einfragung der weiteren Rachweifungen iber die Baaren in Spalte 11. bis 13. so viele Einien offen bleiben, als zu bemfelben einzelne Begleitschein zum St. 2016 2.)

Der Subrer bes Begleitschein-Empfange-Regifters hat bie Begleitscheine mit ben übergebenen Begleitschein : Ausgugen gu vergleichen und in lebteren bie Uebereinftimmung mit ben Be-

gleitscheinen ju befcheinigen.

## b) Revision ber Labung.

# §. 34.

Die Labung ift in ber Regel fpeziell ju revibiren. Bei ber Prufung bes Berichfuffes, welche jebesmal mit befonberer Gorgfalt erfolgen muß, ift fowohl auf ben unverletten Buftand beffelben, ale auch barauf ju achten, ob berfelbe

in einer völlig fichernben Beife angelegt mar.

Sat eine speicile amtliche Ermittelung ber Gattung und ber Menge ber Waaren ober einer von beiben nach Indalt bes Begleitscheins bereits flattgefunden, so fann bas Erledigungs, amt die Mieberholung bes nämlichen Revissonsättes unterlassen (1. auch § 3.1. setzer Abfah), infofern nich besondere Gründe für eine wiederholte Revision sprechen (3. 28. § 47., 26). 2. b. 38. 3. 9.

Auch fann, wenn bir Baaren in bem Begleitichein spejeil beflarirt sind ober ber Begleitschein-Auszug nach § 35 burch spezielle Destaartion ergängt worden ift, die weitere Abfertigung auf Grund probeweifer Arolifon erfolgen, sofern sich bei ben eingelnen zur Berweigung gelangenden Abli feine Abweichungen ergeben, welche zwei Prozent bes beklarirten Bewichts überföreiten.

Die fpegielle Repifion tann unterbleiben.

a) wenn bie Baaren mit Begleitschein I. weiter gefendet werben,

b) wenn bie Baaren gur Lagerung in einer Riederlage beflimmt find, unter ben in bem Riederlage-Regulativ ansgegebenen Bedingungen,

c, bei ben jur Eingangsverzollung bestimmten Baaren unter ber im §. 32, Abfab 2, bes Bereinszollgefetes begeichneten Borausfetzung

# §. 35.

Die Angaben Des Begleitscheins hinfichtlich ber Gottung nub des Artiogewichts ber Maaren fonnen von dem Maarenführer ober bem Baarenempfanger am Bestimmungsorte, so lange eine spezielle Revision noch nicht stattgefunden hat, etgangt und berichtigt werben (B. 3. G. §. 46).

Bei der Eintragung des Revisionsbefundes in die Spalten 14 bis 19 der Begleitschein. Auszuge ist nach Anleitung der Bestimmungen im S. 6 zu verfahren. In Spalte 23 und 24 berselben ift die Weiterabfertigung der Waaren nachzuweisen.

#### c) Beitere Abfertigung.

# §. 36.

Bei Baaren, welche mit Begleitschein I weiter verfendet

werben follen, tritt entweber bie Ueberweifung bes Begleit, icheins nach §. 25, ober bie Ausfertigung eines neuen Begleit, icheins nach §8. 4 ff. ein.

Bei ber Beiterverfendung mit Begleitschein II. ift nach

6. 21 gu verfahren.

Sollen bie Baaren in eine Rieberlage gebracht werben, fo richtet fich bas weitere Berfahren nach hierfur erlaffenen be-

fonderen Borfdriften.

Behufs ber Eingangsverzollung ber Baaren wird ber Einangtholl ben besteben Bestimmungen gemäß berechnet und, nachdem die für die Gesälleberechnung in dem Begleitscheim: Auszug vorgesehenen Spatten 20 bis 22 (Muster II.) bem Borbrud enthyrechend ausgefüllt worben sind, zur Erhebung gebracht und gebucht.

§. 37.

Sinfichtlich bes Gewichts, welches ber weiteren Abfertigung gu Grunbe ju legen ift, finben nach ben 68. 47 und 103 bes

Bereinszollgefebes folgenbe Grundfabe Unmenbung.

Das bei bem Empfangsamte ermittelte Gewicht bilbet, ofern sich ein Minbergewicht gegen das im Begleitschein an gegebene Gewicht berausssellt, die Grundlage der Bergollung oder weiteren Abfertigung, wenn der amtliche Begleitung stattgefinden hat in der in Grund ju dem Berdochte vorliegt, daß ein Abeil der Baaren beimich entern worden sie. Ergiebt sich dagegen ein Mehrgewicht, so ist — undeschadet der naberen Untersuchung, weiche wegen etwa vorgesommener Irribimer in der Absertigung ober wegen versicher Bollbefraudsinn eingaleiten ist — das im Begleitschein angegebene Gewicht der weiteren Absertigung aus geber wegen versichter Bollbefraudsinn eingaleiten ist — das im Begleitschein angegebene Gewicht der weiteren Absertigung aus gennbe zu wende zu gegeben Gewicht der weiteren Absertigung aus gennbe zu wende zu gegeben Gewicht der weiteren Absertigung aus Frunde zu seinen

"Sind bie Maaren ohne amtlichen Verfolus abgelassen ober kommen sie mit versehtem Berschit an ober liegt der Berbacht vor, daß ein Abeil der Waaren beimild entsternt worden sei, so wird, unbeschabet der etwa wegen Zolldesraude einzeitenden ulterstuckung, das im Begleitschein angegedene Gewicht der Betzollung au Grunde getegt, im Hale der Weiterbertigung mit Begleitsschein is, oder zur Niederlage dagegen zwar das neu ermittelte Gewicht als zollpstichtig überwiesen, beziehungsweise im Niederlage. Register angeschrieben, jedoch zu vor von dem Minderawicht der Einganabesul erhoben.

Insoweit bei bem Begleitschein. Empfangs. Amte teine neue Gewichts. Gemittelung vorgenommen worden ift (§, 34), bilbet bas im Begleitschein überwiesene Gewicht bie Grunblage ber weiteren Abfertigung.

## 6. 38.

Diefelben Bestimmungen (§ 37) fommen jur Anwendung, wenn über eine zusammen abgefertigte, nach Inhalt und Berpadung gleichartige Baarenpost, beren Gewicht in bem Begleitschein nur jummarich angegeben ift, ungetheilt versügt wirb.

Sollen bie ju ber Maarenposst gehörigen Kolli bei bem Begleitschein-smpfange. Ann verschiederneit Bestimmung erbalten, so wird bas bei bem Empfangsamte zu ermittelne Gewicht, auch wenn sich im Gangen ein Mehrgewicht gegen das im Begleitschein angegebene Gewicht derausstellt, der weiteren Absertigung zu Grunde gefegt. Bleicherweise ist zu verfahren, wenn ein Kollo gestellt wirt. hinschlich der Behandlung bes sich der werden Mindergewichts sinden die Worschieden in der Beschicht der Behandlung bes 63. 37 Amerikann.

## §. 39.

Bei ben jur Eingangsabfertigung bestimmten Waaren nann, wenn ber Begleitichein genügenden Kaum darbietet, ber Antrag bes Empfangere auf Berzollung, der Revisionsbefund, bie Angabe des Joulbetrags und der Nachweis der erfolgten Buchung bestieden in den Begleitichein felbt aufgenommen werden, und bedarf es alebann der Ausfertigung eines Begleitschein-Ausbags nicht (Muster B.).

Bei ber Eingangsabfertigung ber mit Begeleitschein I. abgefterigten, ibrer Gatung nach eingangsgallfrein Gegenflände (B. 3. G. §. 41, letter Zhjab) genügt, auch wenn dieselben mit zallpflichtigen Gegenfländen zusammen eingeben, der mitnoliche Antrag des Empfangers auf zollfreit Idlassung, die Angabe bes Revissonsbefundes in dem Begeleitschein und eine dem eleben deizigligende Bemertung über die zallfreit Abassung,

4. Berfahren, wenn die Baaren unmittelbar jum Mosgang abgefertigt werben follen.

#### 9. 40

Bei ber Erledigung von Begleitscheinen I. uber Gegen:

ftanbe, welche jur unmittelbaren Ausfuhr über bas Empfangsamt befimmt find, erftredt fich bie amtiche Shatigfeit ber von bem Amisborftanb ober beffen Bertreter ju befimmenben Abfertigungs. und Begleitungsbeamten auf

a) bie Revifion ber Labung und

b) bie Kontrolirung bes Musgangs berfelben über bie Brenze.

Die Reviffon ber tabung (a.) foll bie Uebergeugung gemehren, baß feine vorschriftswibrige Rerinderung an berfelben flattgefunden hat. Die Revision fann baber in ber Regel auf die Perfung der Zeichen, Rummern, Berpackungsart und bes Berchhulfes ber Kolli, beziehungsweit bet Berfoluffes und ber verschussels beschaften ber Laberaume beschränkt beit verschussels beschaften ber Laberaume beschränkt bleiben.

hin und wieder, auch in anscheinend unwerdschiegen Fallen, mussen jedoch prodemeise einige Kolli aus einer Ladung speziell revöldert und mit den Angaden in dem Begleitschein genau verglichen werden. Der Amtsvorstand ist verpflicher, die Bornahme solcher speziellen Revisionen unvermuthet anzusordnen und deren Aussührung zu überwachen oder durch einen

oberen Beamten übermachen ju laffen.

Der Berfoluf an ben jum Ausgang bestimmten Baaren wird, sproeit nicht Berträge eine Ausnahme bedingen, bei dem Grengsolamt abgenommen. Bei unverschioffen abgetassen Baaren bat die Ausgangs Revisson sich auf die Feststellung der Grenofels und ber Baarengatung zu erftrecken; jedoch fonnen in unverbächigen Fällen die Ermittelungen auf einen Beild der Maarentollie beforent beilen.

Das Berfahren bei der Kontrolirung des Waarenausgangs (b.) ift je nach der Dertlichkeit und der Art des Transports verschieden,

Wenn ber Ausgang ber Magren vom Amtsforal bei Vernggolamts ober bem jugebörigen Anfagepoften aus überjeugend beobachtet werden fann, fo haben bie Abfertigungsbeamten ben Ausgang zu fontrollten. Anbernfalls erfolgt bie Kontrolltung ber Ausgangs burch Belgelitungsbeamt.

Dei bei Aufuhr mittelst ber Cisenbahen ober ju Balfer unter Raumverschuft hat bas Amt am Bertabungsbotte bie Revision ber Waaren vorzunehmen und bas Einladen ber Baaren, sowie nach bewirfter Wertschussanige ben Ubgand Des Ananhoverts, baggen das Genegoldung ander der ber jugelberige Unfagepoften bie mit unverlettem Berichluft erfolgte Untunft und ben Musgang uber bie Grenge in ber vorber angegebenen Beife gu fontroliren.

Bie im Gingelnen Die Ausgange-Rontrole auszuführen ift, hat ber Borftand bes Grengollamtes ben ortlichen Berhaltnif-

fen entiprecent au bestimmen.

Die Ausgangsabfertigung tann auf Untrag bes Baaren: bisponenten auch bann eintreten, wenn ber urfprungliche Untrag bes Berfenbers bei ber Unmelbung jur Begleitichein: Er: theilung nicht auf Abfertigung jum Ausgang gerichtet mar. Der Baarendisponent hat jedoch in Diefem Kalle, fofern nicht Die Ausfuhr unter ben Augen bes Amtes ober unter amtlicher Begleitung erfolgt, Die Berpflichtungen bes Begleitichein: Er: trabenten au übernehmen.

5. Berfahren bei Ubweichungen gwifden bem Inhalt ber Begleit. fdeine I. und bem Revifionsbefund und fonftigen Unftanben.

#### s) Teftftellung bes Cachverhalts.

## 6. 41.

Benn bei ber Prufung eines gur Erledigung übergebenen Begleiticheins ober ber Repifion ber gabung bie Babrnehmung gemacht wirb, bag

a) ber im Begleitschein vorgeschriebene Beitraum gur Beftellung ber Baaren bei bem Empfangsamt nicht ein:

gehalten worben ift, ober

b) bie Abgabe bes Begleitscheins und bie Borführung ber Baaren bei einem andern als bem barin urfprunglich ober nachtraglich (§6. 24 und 25) bezeichneten Umte ftattgefunden bat, ober

c) ber angelegte amtliche Berichlug verlett ift, ober

d) bie Battung und Menge ber Baaren nicht mit ben Ungaben in bem Begleitichein übereinftimmt ober an; bere Abmeidungen amifden benfelben und bem Revis fionsbefund mabrgenommen merben,

fo ift ber Baarenfuhrer , nach Umftanben ber Baarenempfan: ger über die Beranlaffung ber bemertten Abweichungen von bem Inhalt bes Begleiticheins - in ber Regel protofollarifc - ju vernehmen, und ber Sachverhalt foweit erforberlich burch Benehmen mit bem Begleitschein: Ausfertigunge: Amt und ben auf bem Transport berührten Temtern ju untersuchen. Auch find nöthigen Falls geeignete Raftregeln jur Sichenftellung ber Gefälle, Strafen und Roften, ben Borfchriften fur bas Strafperfabren entfprechend ju treffen.

Benn fich bie Erlebigung bes Begleitscheine fiber ben vorgeschriebenen Zeitpunft ber Abfendung bes Erlebigungsicheins (§. 53) binaus vergögert, so ift bem Ausfertigungsamt bierüber, unter Angabe ber Beranlaffung ber Bergögerung.

eine furge Mittheilung ju machen (§. 56).

Die alsbalbige Beiterabfertigung ber Baaren barf in Källen ber bezeichneten Art nur bann ftattfinden, wenn fur ben Eingang ber Gefalle, Strafe und Roften volle Sicherheit geleiftet wirb.

b) Behandlung ber auf Berfeben ober Bufälligfeiten beruhenden Abweichungen.

#### 42.

Ergiebt in ben im §. 41 unter a. bis c. bezichneten Sallen bie Untertudung, daß bie vorgefunden Aweidung burch einen Zufall berbeigeführt ober sonst gemägend entschulet ihrt ihr und liegt nach ber pflichtmäßigen Uebergeugung bes hauptamtet, auf welches ber Begleischeten Riebenamt als Daugamt vorgeste ift, kein Grund ju bem Berbacht eines verübten ant vorgeste ift, kein Grund ju dem Berbacht eines verübten ober verluchten Unterschiefs vor, so kann die Erledigung bestgelischeins ohne weitere Beanflandung erfolgen und bie für Gefälle, Strafe und Kosten geleistete Sicherheit aufgehoben werben.

Sbenso fann in bem im §. 41 unter d. angegebenen Falle and ber Bestimmung bed Amsborstandseb beziehungsweise ber bem Empfangsamte vorgesetzen Direktivbebörde, innerhalb ber ibnen beigetegten Beftigmille, von einer Graef abgeleben und ber Begteitschien ettelogie werben, wenn es sich um augenschein ich auf Berschen ober Zufälligkeiten berubende Abweichungen bandelt.

e) Behandlung ber Unftante, welche burch bas Begleitschein-Ausfertigungs-Amt veranlast finb.

## §. 43.

Bei unerheblichen Abmeichungen , welche burch Berfeben

bes Ausfertigungsamtes bei der Begleitschein. Ausfertigung ver anlast sind, fann, wenn basselbe bas Berichen anerkennt und auf bem Begleitschein nachträglich eine entsprechende, mit Ort und Datum zu bezeichnende und amtlich zu vollziebende Bescheinigung ertheilt, die Erledigung bes Begleitscheins unbeanfandet erfolgen.

Die Bornahme von Rorretturen in ben gurudgefenbeten

Begleitscheinen ift bem Musfertigungsamt nicht geftattet.

Sanbelt es fid um erhebliche Durch bas Ausfertigungs, amt verschubete Anflands, ober erkennt bafilbe einen von bem feinigen abweichenben Befund bes Empfangsamtes nicht als richtig an, fo bat bie bem letteren vorgesetzt Direktivbeforbe, and erfolgtem Einvernebmen mit ber Derebeforbe bes Ausfertigungsamtes, über die Ertebigung bes Begleitscheins zu entscheine

d) Berfahren bei havarirten ober in verborbenem ober gerbrochenem Buftanb antommenben Begleitichein-Gutern.

## 6. 44.

Wenn auf Begleitichein I. abgefertigte Maaren auf dem transport hauber etititen baden, ober ju Grund gegangen, verdorben ober zerbrochen (B. 3. G. 85. 29 und 48), ober in ibrer Beschäffenbeit verandert find, so darf die Erletigung des Begleitscheins erft dann erfogen, nachdem über den etwa beanspruchten Bollnachlag Entscheidung getroffen ift.

In bem Begleitichein ift auf biefe Entscheidung Bezug

gu nehmen.

## e) Strafverfahren.

# §. 45.

Treffen die Borausfegungen nicht ju, unter benen nach §. 42 eine Eriedigung bes Begleitscheins ohne weitere Beanftandung erfolgen tann, fo tritt bas gefehliche Strafverfabren ein.

Nach Beenbigung bes Strafverfahrens bat bas Begleit. Schein Empfangs Amt, lefern binfichtig bes Gefalbenuftes teine Zweifel bestehen, ben Begleitschein zu erlebigen. In Zweifelbfallen ist die Enischliegung ber vorgeletten Direttivbehörde einzubofen.

Benn bie Erledigung bes Begleitscheins nicht julaffig er:

icheint, so ift berfelbe mit ben erwachfenen Berhanblungen bem Ausfertigungsamte zu überfeinden. Lehteres hat bem Empfangsamt eine Beicheimigung über ben Zunidempfang bes Begleit icheins zu ertheilen und die Enticheibung der ibm vergelesten Direttivbehobe über die Solgen ber Michterfullung ber von dem Begleitichein-Ertrabenten übernommenen Verpflichtungen einzuhofen.

f) Berfahren bei Richtgeftellung ber Baaren bei bem Empfangsamte.

#### §. 46.

Wenn auf Begleitschein I. abgefertigte Baaren bem Empfangsamte nicht gestellt werben, so ift über beren Berbleib Erörterung anzustellen und nach Umflanden bas gefehliche Strafverfabren einzuleiten,

Rach Erledigung bes Strafpunttes find bie Berhandlungen ber Direftivbehorbe bes Ausfertigungsamtes jur Erledigung bes Gefallepunttes vorzulegen.

g) Berfahren bei unterlaffener Berfugung über bie Baaren.

## §. 47.

## B. Erledigung ber Begleiticheine II.

#### §. 48.

Die Begleitscheine II. find nach ihrer Uebergabe in bas Begleitschein. Empfangs-Regifter (b. 32.) einzutragen.

Der Gestellung ber mit Begleitschein II. abgesertigten Baaren bedarf es nur bann, wenn bieselbe ausbrudlich in bem Begleitschein vorgeschrieben ift.

Der überwiesene Bollbetrag ift bem Begleitschein.Empfangs. Umte, unter Borlage bes Begleitscheins, innerhalb ber in letterem vorgeschriebenen Frift burch ben Waarenführer ober ben Baarenempfanger einzubezahlen.

Die Unnahme bes Begleitscheins ohne Bahlung bes Bollbetrages ift bem Empfangsamte nicht gestattet.

Letztere hat ben im Begleitischein angegebenen Bollbetrag mit Ruckficht auf die darin enthaltenen Angaben über Gattung und Menge ber Waaren ju prufen, auch, wenn ber Bollbetrag im Begleitischein nicht in der Landeswährung des Empfangseantes angegeben ift (§. 21. a.), benfelben barin mit ben geftatteten Abrundungen zu berechnen und zu vereinnahmen.

Ergiebt fich bei jener Prüfung eine Aweichung hinschtliche bet überwielte berrchneten abbet bes wiederholt betrechneten Bolbetrage, welche nicht in ber Umrechnung im eine andere Babrung pergindet ift, so ist die Abweichung burch Korresponden mie bem Ausfertigungsamte aufgulfaren und ber höhrer Bolbetrag einstweilen zu beponiren, bemnächst aber ber richtige Bollbetrag befinitiv zu vereinnahmen.

Bei Unftanben, welche burch Berfeben bes Ausfertigungsamtes verschulbet find, ift in ber im §. 43 angegebenen Beife ju verfahren.

Die Annahme eines Begleitscheins II. nebft bem barin iberwiesenen Jollbetrag von einem gur Erledigung von Besgleiticheinen biefer Gattung bestigten Amte ift auch bann nicht abgulehren, wenn die darum angegebene Jahlungsfrift (§. 21. c.) bereits abgelaufen, oder wenn der Begleitschein auf ein ander res als das schließlich gewählte Empfangsamt gerichtet ift. In Folge der gedachten Thweichungen von der Borschrift bes Besgleitschein titt ein Ertasperfahren nicht ein.

## C. Bollgiehung ber Erledigunge: Befcheinigun: gen und Schlugverfahren.

1. Erledigungs: Befdeinigungen bes Empfangsamtes.

#### 6.49

Die Bollgiehung ber Erledigunge:Befcheinigungen in ben Begleiticheinen I, gefdiebt in ber Art, bag

1) ber Eingang bes Begleiticheins - von bem Amtspor-

ftanb ober beffen Stellvertreter (6. 32.),

2) Die erfolgte Buchung im Begleitichein-Empfange-Regifter - pon bem mit ber Rubrung bes letteren beauftragten Beamten (6. 32.),

3) ber Revifionsbefund nebft Angabe ber ftattgehabten Revifionebandlungen - von ben Revifionebeamten (66. 34.

4) bei ausgebenben Bagren ber Bagrenausgang - pon benjenigen Beamten, welche bie Ausgangsabfertigung bewirft haben (§. 40.),

burch Unterschrift jebes einzelnen biefer Beamten, unter Beifugung feines Amts. Charafters, eingetragen und beglaubigt wirb.

Ift ein Begleitschein: Auszug gefertigt, welcher Die Revifione: Ergebniffe nachweift, fo genugt eine einfache Bezugnahme auf biefen Musaug.

Bei ber Baaren: Ausfuhr wird ber biefelbe betreffenbe Borbrud auf ber letten Geite bes Begleitscheins, foweit biefer

Borbrud nicht anwendbar ift, burchftrichen.

In folden Begleitscheinen, bei beren Erlebigung fich Ungftanbe ergeben haben (§§. 41. ff.), ift bies unter Berweifung auf bie betreffenben, bem Begleitichein beigufugenben Berband: lungen anzumerten.

# §. 50.

Nach Cintragung ber Erledigungs-Bescheinigungen in Die Bealeiticheine I. ift bas Erledigungsatteft am Schluffe bes Begleiticheine burch ben Fuhrer bes Begleitichein-Empfange. Regiftere ober einen anderen, von bem Amtevorftande bamit beauftragten Beamten, welcher bierbei pon ber ordnungemafi: gen Erledigung bes Begleitscheins Ueberzeugung gu nehmen bat, unter Beifugung ber Angabe feiner Diensteigenschaft, ju volls gieben.

Die Erfebigung ber Begleitscheine II. erfolgt durch die ertbeilung einer Bescheinigung über die Eintragung in das Begleitschein Smpfangs: Rigister und über die flattgehabte Budwng bes erbobenen Jollbetrags, welche gemeinschaftlich von Bur Fübere des Begleitschein. Smpfangs-Kegisters und dem Füber err des Einnahme-Journals, unter Angabe ibrer Diensteigenschaft, zu wollieben ift.

# 2. Radweis ber weiteren Bestimmung ber Baaren in bem Begleitichein-Empfange-Register.

## §. 52.

Gleichzeitig mit der Bollichung der Erledigungs Bescheinigungen in den Begleitscheinen (§§. 49. bis 51.) sind die Spalten 11. bis 13. des Begleitschein-Empfangs-Registers aus, aufüllen.

Wenn ju einem Begleitichein I, zwei ober mehr Ausjugebergeben worben fint 6, 33, fo fann ber Nachweis ber weiteren Bestimmung ber Baaren in ben Begleitichein felbst aufgenommen und in Spalte 11. bis 13. bes Begleitschein-Emplange.Registerb bierauf verwielen werben,

## 3. Ertheilung ber Erledigungefcheine.

#### 53.

Ueber die erledigten Begleitscheine find Erledigungsscheine nach bem antiegenden Muster J. ausgustellen und, nach erfolgter Prüsung und Bolligiebung durch den Fibrer des Begleitsscheinen, auch er bei ber einen anderen, von bem Amtbevorstande zu bestimmenden Beamten, dem Begleitschein: Ausfertigungs: Imt zu übersenden.

Die Ueberfendung ber Erledigungsicheine erfolgt von vierzehn zu vierzehn Zagen, und zwar bis zum 20. beziehungs:

meife 5. bes Monats.

Sind die erledigten Begleitscheine in verschiedenen Quartalen ausgefertigt worden, so ift fur jedes biefer Quartale ein besonderer Erledigungefchein auszustellen.

Die Drbnungsjahl, unter welcher jeber Begleitschein in bem Erlebigungefchein eingetragen worben, und ber Zag ber

Ausstellung bes Erlebigungsicheins find in Spalte 14. und 15. bes Begleitichein-Empfangs-Registers bei ben betreffenben Begleitscheinen anzumerken.

4. Erfahleiftung für die durch Bermittelung des Empfangsamts gurudbezahlten Baar-Cautionen.

## 54.

Wenn bie Burudgablung einer baar geleisteten ! Aution bei bem Begleisichein. Empfangs-Imte gu erfolgen hatte (§. 14.), o ist bem Ercheigungschein eine amtliche Bescheinigung über bie flatgehabte Burudgablung beigufügen und die Erfahleistung burch Benehmen mit bem Begleisichein: Ausfertigungs: Amte herbeiguscheren.

#### 5. Behandlung ber Erledigungsicheine bei bem Ausfertigungsamt.

### §. 55.

Die von den Empfangsamtern ertheilten Erledigungsicheine (§. 53.) find logleich nach ihrer Ankunft binfichtlich ihrer Uebergerinfimmung mit den Ammelbungen und Annahme-Erfäckungen und in formeller hinficht durch ben Führer bes Ausfertigungs-Registres zu prufen und mit fortlaufenden Nummern zu verzieden.

Benn fich bei ber Pruffung nichts zu erinuern finbet, so bat ber gebachte Beante unter ben Annahm-Erflätungen bie Rummer und Dronungsgahl bes Erledigungssscheines, in welchem bie Erfeibigung ber betreffenden Begleitscheine nachgewiefen if, unter Beifigung seiner Unterschrift, einzutragen und bem Tag ber Ankunft bes Erfebigungsscheines in Spate 8. bes Besgleitscheinskefterligungs. Ausguterscheine

Ergeben fich bei ber vorzunehmenben Prifung Anftanbe, fo ift beren Erlebigung im Bege bes Schriftwechtels mit bem Empfangsamte ober nöthigenfalls burch Borlage bei ber bem Ausfertigungsamte vorgesehren Direktivbhörbe herbeiguführen.

Rach vollftändiger Erledigung des Begleitscheins ift wegen Aufhebung der von dem Begleitschein Ertrabenten bestellten Sicherheit bas Erforderliche ju veranlassen (§. 54.)

#### 6. Berfahren bei bem Musbleiben ber Erlebigungsicheine.

#### §. 56.

Wird die Ertebigung eines Begleitscheins 1. ober II, innehalb ber vorgeschriebenen Arit (§ 5.3) nicht nachgewiesen und feine Nachricht von bem Empfangsamt über eine etwage Berigderung der Ertebigung eingetroffen, so ist der Begleitschein-Ertrabent ober der Burge aufgutorbern, die erreichte Bestimmung der Waaren, begiebungsweise die Einsaltung des gefundeten Solles, dinnen 14 Tagen nachgurveisen. Wirt der Vorgeschaft und de

Wenn durch das Empfangsamt eine Bergögerung der Erledigung des Befgleificheins angemeldet ist, lettere jedoch innerbalb einer angemelsenen weiteren freis nicht ersolat, die für den Stand der Sache Ertundigung bei dem Empfangsamt einzugieben, dei ungerechtfertigter Bergögerung der Ersteldung aber der vorgesehten Direktivbohörde Änzeige zu erstatten.

# §. 57.

Balten Zweifel über ben ju zahlenben Betrag ober anbere Unftanbe ob, fo ift ber Fall ber Direktivbehörde vorzutragen. Die hierauf ergebenbe Entscheibung ift ber Unmelbung

Die hierauf ergebende Enticheidung ift ber Anmeldung beizufügen und im Ansfertigungs Regifter nach Datum und

Nummer gu notiren.

Der Antevorstand ift gemeinschaftlich mit bem Registerführer basir verantwortlich, bag wegen ber nicht rechtzeitig erlebigten Begleitscheine bie geeigneten Maßregeln getroffen werben.

## 7. Abichluß und Ginfendung ber Regifter.

#### §. 58.

Das Begleitschein: Ausfertigungs Register wird nach viertelfabrigen Zeitabschmitten geführt, bleibt aber nach Absauf bes betreffenden Bierteigabres bis jur Anfunft ber bann noch sehlenden Erlebigungsicheine, infosern fich biefelbe nicht über bie nachften brei Monate nach bem Quartalfchluffe verzogert, bei

bem Umte gurud.

Sobald die Artebigungsscheine eingetroffen sind, längstens iboch nach Ablauf der vorher bezichneten Brist, wird das Register abgrichtoffen und mit den jugedrötigen Anmelbungen und Annahme-Ertlärungen, welche nach der Aummerfolge der Bezietscheine zu erdenn sind, sowie mit den nach der Aummerfolge (§ 55.) zu ordnen sind, sowie mit den nach der Aummerfolge (§ 55.) zu ordnen fünd, einerfendert, zur Revisson ab ie Dietettiv-Bobote einessendenden in den der Berteitsche Bobote einsessenden.

Die alsbann eiwa noch nicht erlebigten Posten werben in al Register bes nächsfolgenben Quartals, unter Bezugnahme auf die alten Rummern, bei welchen auf die Rummern ber neuen Eintragungen zu verweisen ist, durch alle Spalten übertragen, so daß 3. W. die nicht erlebigten Posten des ersten gliertssjädres die ersten Eintragungen in dem Register bes driften

ten Bierteliabres ic. bilben.

Sor der Absenbung des Registers hat der Amtsvorstand der in seinem Auftrag ein anderer oberer Beannte die flattgehabte Erledigung der darin eingetragenen Begleisscheine zu prüsen und dies in dem abgeschienen Register mit dem Anfügen zu bescheinigen, daß keine Possen unerstedig zehlichen, oder daß die unreisdigten sammtlich in daß neue (nach dem Zuartal zu begeichnende) Register richtig übertragen seien.

## 59.

Das Begleitschein-Empfangs-Register wird ebenfalls nach vielen Beiterligdes getrabschein und ublauf eines jeten Bieretigdes abgefolfen und mit ben als Befagen bei aussigenden ertedigten Begleitscheinen, den zu letzteren gehörigen Anmeldungen, sowie den über die Ertedigung einzelner Begleitscheine geführten Bergandlungen aus Revision eingefendet.

Die Belage jum Begleitichein. Empfangs Regifter find nach ber Folge ber Regifternummern ju ordnen und mit entiprechend

bezeichneten Umichlagen ju verfeben.

Die jur Beit ber Einsendung bes Begleitschein: Empfangs. Regifters aufnahmsweise noch unerledigten Bosten verben in ber im §. 58. angegebenen Beise in das Register für bas Quartal, in welchem bie Einsendung erfolgt, übernommen.

## §. 60.

Rach beenbigter Revifion werben bie erledigten Begleit:

scheine nach den Bezirken der Direktivbehörden, in weichen die Ausfertigungsämter liegen, sowie nach den Ausfertigungsämten und ben Aumeren der Ausfertigungs-Megister gerobente, um noch mit den letteren und den zugehörigen Belägen werglichen un werden, und zu bielem Bedufe, soweit die Bergelichung nicht bei der Revisionsbehörde der Empfangs-Aemter seibst vorgenommen werden fann, den Directivbehörden der betreffenden Ausfertigungsämter mitgabeit.

Diefe Mittheilung foll in ber Regel feche Monate nach bem Schlufi bes Quartals, in welchem bie Begleitscheine erle-

bigt worben finb, erfolgen.

# Ausfert Empfangs : Amt: Thorn.

| ±                                    | n r        | n ren    |                                                                                                       | Ungabe                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rummern der<br>einzelnen Positionen. | 9          | Gewicht. | ob und wie<br>ein Ber:<br>schluß ange:<br>legt ift, und<br>der Zahl der<br>angelegten<br>Bleie u s. w | 1). wie lange bie<br>Baaren bereits<br>in Nieberlagen                                           |  |  |
| 1.                                   | - /        | 10.      | 11.                                                                                                   | 12.                                                                                             |  |  |
| 1.                                   | Jacob De 5 | en u nd  | Jede<br>Kiste ist<br>mit einem<br>Bleie ver-<br>schlos-<br>sen.                                       | a. Über Pillau<br>zu Wasser<br>aus England.<br>b. Vom 20.<br>Nov. 1869<br>bis 15. Jan.<br>1870. |  |  |
| 2.                                   | Moritz C6  | zig Pfd. | Jede<br>Kiste ist<br>über<br>kreuz ge-<br>schnürt<br>und mit<br>einem<br>Bleie ver-<br>schlossen.     |                                                                                                 |  |  |

8

Daniel Google

in:

Beit vom 6. bis 20. Januar 1870 erledigten ts Elbing. \*\*)

| Zeit ber Erledigung bes Begleitscheins. |        |       | m 4          |  |
|-----------------------------------------|--------|-------|--------------|--|
| Zag.                                    | Monat. | Jahr. | Bemerfungen. |  |
| 3                                       | Januar | 1870  |              |  |
| 4                                       | "      | ,,    |              |  |
| 5                                       | "      | ,     |              |  |
|                                         |        |       | į.           |  |
| 10=                                     | _      | 1 1   | 1            |  |

nuar 1870.

-Steuer - Amt.

## III.

# Regulativ,

bie

zollamtliche Behandlung des Güter: und Effectentransports auf den Eifenbahnen

betreffend.

| 4                                          | 66.      |
|--------------------------------------------|----------|
| 3. ber auf ber Gifenbahn weiter            | 33'      |
| gebenben Bagen. Begleitzettel              |          |
| und Begleitzettelauffertigungeres          |          |
| gifter                                     |          |
| 4. ber gurudgebliebenen Frachtguter        | 23       |
| d. Behandlung ber Baaren mabrend bes       |          |
| Aransports.                                |          |
| aa. Berfahren bei veranberter Beftimmung   |          |
| ber Baarenlabung                           | 24       |
| bb. umlabungen und Muslabungen auf         |          |
| bem Bege gum Beftimmungsorte .             | 25 u. 26 |
| cc. Prufung bes Berfcluffes und Erneues    |          |
| rung beffelben bei gufälliger Berletung    | 27       |
| e. Abfertigung am Beftimmungsorte.         |          |
| au. Borführung' ber Bagen und Ueber-       | - 5      |
| gabe ber Abfertigungepapiere               | 28       |
| bb. Revision bes Berfchluffes. Begleitzets | 29       |
| cc. Deflaration und Ausladung ber Baas     | 29       |
|                                            | 20 21    |
| dd. Erlebigung ber Begleitzettel und La-   | 30 u. 31 |
| bungeverzeichniffe                         | 32       |
| ee, Berfahren bei fich ergebenden Abmeis   | 0.2      |
| dungen.                                    |          |
| 1. Reftftellung bes Sachverhalte .         | 33       |
| 2. Behandlung ber auf Berfeben             |          |
| ober Bufall beruhenben Abmeis              |          |
| dungen                                     | 34       |
| 3. Behandlung ber Unftanbe, welche         |          |
| burch bas Begleitzettelausferti=           |          |
| gungeamt veranlagt find                    | 35       |
| 4. Bollerlaß für auf bem Erans:            |          |
| port burch Bufall gu Grund ge-             |          |
| gangene, ober in verborbenem               |          |
| ober gerbrochenem Buftanbe an-             |          |
| fommenbe Baaren                            |          |
| 5. Berfahren bei Richtgeftellung ber       | :        |
| Baaren beim Empfangsamte                   |          |
| 6. Strafverfahren                          |          |
| f Abichluft und Ginfenbung ber Regifter    | . 39     |

|      |                                                                                                 | §§.      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | 2. Bollamtliche Behandlung ber Guter, welche im gewöhnlichen ganbfrachte ober Goiffsvertebr eis |          |
|      | nem Grenggollamte behufs Beiterbeforberung<br>mit ber Gifenbahn jugeführt merben                | 40       |
|      |                                                                                                 |          |
| 1    | B. 1933 aaren burchgang                                                                         | 41       |
| (    | 2. Baaren aus gang.<br>1. Gegenftanbe, welche einem Ausgangszolle unter-                        |          |
|      | liegen                                                                                          | 42       |
|      | 2. Baaren, beren Ausgang amtlich gu erweifen ift                                                | 43       |
| 1    | ). Berfenbungen aus bem Bereinegebiet                                                           |          |
|      | burch bas Mustanb nach bem Bereineger                                                           |          |
|      | biet                                                                                            | 44 u. 45 |
| Ŧ    | C. Transport im Inlande.                                                                        |          |
|      | 1. Guter bes freien Bertebre                                                                    | 46       |
|      | 2. Uebergangefteuerpflichtige Gegenftanbe                                                       | 47       |
|      | 3. Guter, auf welchen ein Bollanfpruch haftet                                                   | 48       |
| III. | Strafen                                                                                         | 49       |
|      |                                                                                                 |          |

| Mufter | A. | Labungeverzeichniß.                 |
|--------|----|-------------------------------------|
| Mufter | B. | Begleitzettel.                      |
| Mufter | C. | Begleitzettelausfertigungeregifter. |
| Rufter | D. | Unnahmeerflarung.                   |
| Rufter | E. | Regleitzettelempfangeregifter.      |

In Gemäßheit bes §. 73 bes Bereinszollgefebes werben über bie gollamtliche Bebanblung bes Buter: und Effetten-Transports auf ben Eifenbahnen bie nachftebenben Bestimmungen getroffen:

## I. Allgemeine Borichriften.

## 1. Transportzeit.

§. 1.

Der Aransport von Frachtgütern und Passagier:Effekten über bie Zollgrenze und innerhalb bes Grenzbegirks ift auf ben bem öffentlichen Berkehr bienenben Eisenbahnen bei Ag und Racht gestatte (Bereinbollgese b. 21 Absa 5 litt. d.).

## 2. Abfertigungeftunben.

§. 2.

Die Abfertigung ber Paffagier. Effeten, sowie ber antommenden soort unter Raumverschigt (§. 10) weiter gebenden Frachtguter ift nach §. 133 Blag 3 bes Bereinszollgestegte sowohl bei den Gentamtern als bei den Aemtern im Innern logleich nach bem Eintreffen bes Buges zu jeder Zeit, auch an Sonn: und Festlagen zu bewirten.

Andere Abfertigungen finden, fofern bas Bedurfnig bee Bertehre nicht eine Erweiterung erforbert (B. 3. G. §. 133

Abf. 4), nur innerhalb ber im f. 133 Abfat 1 bes Bereins. gollgesebes bestimmten Geschäftsftunben flatt.

#### 3. Rahrplane.

## 6. 3.

Die Eisenbahnverwaltungen baben die Faderpläne, ingleichen iber Abändreung berschlen, bevor solche jur Aussildrung fommen, der Direktivbeköber sowie den Japuptanteen, in deren Begirk sich Setationspläse oder Halles der Galtefellen besinden, mitgutbeisen. Stenso daben sie von etwa vorstommenden Ertzaligen und von voraussichtlich längeren Verzägigerungen in der Ankunst der Jige sämmtlichen betheiligten Absertigungsssellen (§ 4) so zeitig voir möglich Anzeige zu machen.

## 4. Abfertigungeftellen.

Bur Theerigung ber auf ben Eisenbahnen ein., auß. und burchgebenben Güter sind bie an benstehen gelegenem Geragsollämter nach Maßgabe des 8. 128 des Breeinsgollaftere fompetent. Zie weitere Absertigung der vom Grengsollamte mit Ladungsbergeichnis (S. 21) abgelästen, sowie die Zusgangs-Absertigung golle oder kontrolepstichtiger Güter im Amerit dam nur bei Saupsdamtern mit Niederlage oder folden andeten Armtern erfolgen, welche von der obersten Eandes-Finangbehörbe daug ermächtigt sind (B. 3. 9. 8, 131).

Die gur golamitichen Abfertigung des Eifenbahnverkehrs fompetenten Aemter, einschließich berjenigen, welche gur Geflattung von Umladungen oder Ausladungen (S. 25 und 26), sowie 3Micberanlegung des anntichen Berlodussei im Falle ber Leit Misbertehr (S. 27) befugt sind, werben öffentlich

befannt gemacht.

## 5. Abfertigungeräume.

## §. 5.

Die Eisenbahn: Berwaltungen haben — sofern nicht durch besondere Berträge zwischen einzelnen Eisenbahn: Berwaltungen und bem Staate ober ben Kommunen etwas Anderes seitges fest ift — nach f. 5, 59 bes Bereinsgoligesehes auf ben fur bie

Sollabfertigung bestimmten Stationspläßen bie erforderlichen Raume für die Jollamstliche Abfertigung und für die einstweitige Riedertegung ber nicht sofort zur Abfertigung gelangenden Gegenstände zu fiellen, beziehungsweise die nach Anordnung er Bollbedried beirfür nötigen baulichen Einrichtungen zu treffen, boch liegt ihnen die Ausstatung der herzegebenen Raume und, sofern sie lediglich zu Bweden der Bollverwaltung bienen, berem Erwarung und Erlendbrung nicht ob.

Bei ben jur Nachtzeit jur Abfertigung gelangenden 3ugen haben die Gifenbahnverwaltungen die Bagenzuge und Beleise innerhalb der Stationsplate ausreichend beleuchten zu

laffen.

Die Gifenbahnverwaltungen muffen ferner im Ginverftandnig mit der Bollbehorbe fur Die erforderliche Abichließung der Raume, in benen bie Abfertigung ftattfindet, Sorge tragen.

Die jur einsweiligen Niederlegung der Gegenfande befimmten Kaleme milfen sichgerd verschiefsbar fein und werden von der Bollbehörde und der Eisenbahnverwaltung unter Verichtung gebalten. Diese Maume durften nur für zolle und bon reclepsichtigte Guter benutz werden. Gie baben nicht die zollgeseichen Eigenschaften von Wiederlagen unverzollter Waaren und die Lagering in benselben barf eine von bem Amtsvorsanden nach ben vertiden Verhaltniffen zu bemeistende furze Frist nicht iberfreierten.

## 6. Transportmittel.

#### a) Deren Befcaffenheit.

#### §. 6.

Weber in ben Guterwagen noch in ben befomntiven und ben dazu gehörigen Tenbern burfen fich gebeime ober some zu entbedenbe, zur Aufnahme von Gutern ober Effeten geeignete Raume befinden. Ebenso burfen Personenwagen beinober gut Aufnahme von Gittern ober Christern geeigner Aufnahme von Gittern ober Greiferten geeigner Raum nicht entbalten (B. 3. G. 5. 61 Abf. 2). Dintrichtungen zur Twarmung bes Jufisboene find bierdurch nicht ausgezichloffen. Sie muffen jedoch dem Grenzeingangsamte besonders augemelbet werden und so beschäffen sein, daß sie ohne Schwierigkeit einer Beeisson unterworfen werden sonnen.

Im Uebrigen ift die Gifenbahnverwaltung, foweit bie Mb.

fertigung ber eingekenden Guter und Passageie-Effetten nach Maggade ber Bestimmungen in den § 39 bis 51 und 92 des Bereinsbollgesches erfolgen soll, in den Aransportmitteln, beren sie fich jur Eindeinigung der Guter über die Grenze bebienen will, nicht bestohaten.

#### 6. 7.

Dagegen burfen jum Aransport von Gutern und Passagier. Fieften, weiche nach ben Borschriften biese Regulativs mit Labungsberzieding (2.11), beziehungsweisse mit Anmebung (3.19) auf Temter im Innern abgelassen, ober welche unter Kaumwerschigt jum Aus- doer Durchgange abgeferziet werben sollen, in ber Regel nur Wagen, die von allen Seiten mit festen Wändern geschössten inn Caustiferwagen, ober Abreheitungen solgen Bagen, wie Schubeden der unten bezeichneten Art ober abhebbare Kasten ober Körbe verwendet werben.

Die Wagen mit Schutherden muffen mit seifen, durch eine fatte Ctange mit einander verdundenen Rordere und hinterwänden, senner an den Bordere und hinterwänden mit 2½ Juß beeiten Redeckflücken und an den Sangleiten mit 1½ Juß boben Seitenwänden versehen sein. Die Decke muß sich an den Bordere und hinterwänden und an den Seitenwänden altt und den Kalten anschließen.

statt und bone gatten anjugtiegen.

Die Wagen u. f. w., welche jum Beitertransport ber mit Ladungsverzichnis, beziehungsweise mit Anneldungen aberfetrigten Baaren und Brieften bienen follen, mussen, fo ficher unter Berschluß genommen werden können, bag ohne vorterige Bosung biefes Berschlusses bie Deffnung berselben nicht ers folgen kann.

#### (B. 3. S. S. S. 62.)

Jebe Cifenbahnverwaltung hat bie ihr jugehörigen Buterwagen an ben beiben Langenfeiten, sowie die abbebbaren Behalter mit einem, ihr Eigenthum an benselben tund gebenden Beichen und mit einer Rummer bezeichnen zu laffen.

Befinden sich in einem Guterwagen mehrere von einander geschiedene Abtheilungen, so wird jede ber letetern burch einen Buchstaben bezeichnet. Alle diese Bezeichnungen muffen so angebracht werben, baft fie feicht in die Augen fallen.

#### b) Deren Rontrolirung.

#### §. 8.

Die Bollbehörbe kann ju jeber Zeit verlangen, daß ihr sowohl die Guter, wie die Personen-Wagen und abhebbaren Bebalter, ingleichen die Lossmotiven und Tenber zur Bestädigung gestellt werben. Derartige Besichtigungen sind nach Anordnung er Dierktivbebörde von Asit zu Zeit durch einen oberen Beanten vorzumehmen. Ergeben sich hierbeit Abweichungen von ein in den 35. 6 und 7 enthaltenen Worspricktien, so barf auf die von der Zollbehörde dieserhalbe ergehende Anordnung das vorschriftswörig befundene Transportmittel nicht weiter benutt vorrben.

## c) Muenahmemeife Bulaffung offener Bagen.

#### §. 9.

Ausnahmsweife tönnen jum Aransport ber jur Abfertigung mit Esbungs-Bergeichnis bestimmten ausländighen Güter,
vonn es sich um Kolli hanbelt, welche einen halben Bentner
ober mehr wiegen, auch offene Bagen mit Schulbeden von
anderer als ber im § 7 bezeichneten Beschmeit ober auch
offene Bagen ohne Schulbeden berwendet werben. Insbedoch
von ber solertung mit Esbungs-Bergeichnis nich
ausgeschlossen ein nicht in offene Bagen verladene Gliter,
beren Berladung in Ausligenwagen ober in die in § 7. dezeichneten Bagen mit Schulbeden wegen ibres Umsanges (wie ber
große Machinen, Machinentheile, Dampfessel, in, w) ober
wegen ihrer Beschmeinen ber den ber der Schulben, Koaft, Sanb,
Steine, Erge, Robe, und Drucheisen aller Art, Stabelien,
Biech, heringe, Afran, Petroleum u. f. w.) nicht wohl zulässig

Dem Erneffen bes Abfertigungsamtes bleibt es übertaffen, ob jur Sicherung eigen Entfernungen ober Bertaufdungen Dedenverfchus anzubringen ift, ober Erkennungsbleie angute. gen ober andere Mafregein ju treffen find, ober ob ausnahms. weise von einem Berfchuß ober anderen Mafregeln zur Felibaltung ber 3bentität überhaupt abzuteben fein möchte.

Much tann amtliche Begleitung eintreten.

#### 7. Umtlicher Berfdluß.

#### §. 10.

Die Berschließung ber Bagen und Bagenabheitungen, ber abbebbaren Behölter, sowie der Rümer für Die einstweifige Riedertegung ber Güter und Effetten (§. 5) findet in der Regel mittell besonderer Zollfchlösser fatt. Es fann jeboch einstellen Ballen, in denen wegen großen Giterandranges die nach den gewöhnlichen Bedürfnissen der Greterbeb demessen abst von Echlössen der einem Bollann nicht ausericht, die Berschließung der Wagen und Bagenabbeitungen, sowie der abbebaren Behölter mittelst Beiter erfolgen.

Die Kosten ber Berschlusseinrichtung hat die Eisenbahnverwaltung zu tragen, wogegen die Jollverwaltung die fortan erforberlichen Schlöser anschaft, vorbebaltlich des Ersages für verloren accanacine oder beschädigte Schlöser (R. 3. B. 95).

Die jum Berichtus benuthen Schlöffer, welche bie Empfangsamter an bie Abfertigungsflellen, die den Berichtus angelegt, juridzuselnden haben, ingleichen die an die Abfertigungstellen leer zurüdzehenden Zaschen, welche zum Berschuss der Schlüffe, deunge-Berzeichnise und Krachtberte gedeunt baben, sowie die jum Aransport der Schlöffer benutzte leer zurüdzehende Emballage, sind von dem Lisenbervoraltungen mehr mächfen Eile oder Personenzuge unentgetlich zu befoberen.

Die Schlöffer ic. find in guter Berpadung mit Frachtbrief gurudgufenben.

# 8. Amtliche Begleitung.

## §. 11.

Eine Bigleitung ber Magengunge burch Bollbeamte findet auf ber wolfen ber Bollgering und bem Gengeingangsamte gelegenen Strece, fofern biefelbe von bem Grengamte nicht überzeugen beobachtet ober sonft nicht genügenb tontrollirt werben fann, beim Eingange immer und beim Aufgange bann flatt, wenn Guter beforbert werben, beren Aufgang amtlich gu erweifen ift.

Dem Ermeffen bes Abfertigungsamtes bleibt es überlaffen, auch auf anberen Streden amtliche Begleitung eintreten zu laffen, wenn eine folche im Bollintereffe nothwendig ober awedmaßig ericheint. Benn ausnahmsweise auf ben Antrag ber Gifenbahnverwaltung amtliche Begleitung eintritt, fo find bie Roften ber-

felben von ber Gifenbabnvermaltung zu tragen.

Den Begleitern muß ein Sitplat auf einem ber Bagen nach ihrer Bahl und ben von ber Begleitung zurudkehrenben Beamten ein Plat in einem Personenwagen mittlerer Klasse unentgeltlich eingeraumt werben (B. 3. G. 60 Absa 5).

## 9. Befugniffe ber oberen Bollbeamten.

#### §. 12.

Diejenigen Oberbeamten ber Jolverwaltung, weiche mit ber Kontrole des Berkehrs auf den Eisenbahnen und der die Abfertigung desjelden dewirkenden Jolffellen besonders beauftragt werden und sich darüber gegen die Angestellten der Eisendand nurch eine von der Dieftsiebehrde ausgestellte Legitimationskarte ausweisen, sind befugt, jum Zwede diemstlicher Revisionen oder Nachforschungen die Wagenzüge an den Stationspläsen und Hattellen so lange zurückzuhalten, als die von ihnen sier nöchtig erachtete und möglichst zu beschleunigende Amtederrichtung soches errobert.

Die bei ben Wagenjugen ober auf ben Stationsplaten ober auf ben Stationsplaten tung find in solden Källen verpflichtet, auf bie von Seiten ber Bollbeamten an sie ergebende Aufforderung bereitwillig Auffunft zu ertheiten und Huste zu leisten, auch den Jolleaunten die finschofteren gekachter und buste zu leisten, auch den Jolleaunten die Ensicht ber auf

ben Guterverfehr bezüglichen Bucher ju geftatten.

Micht minter find bie bezeichneten Sollbeamten befugt, inerhalb ber gesehlichen Tagedzeit (B. 3, S. §. 21) auf den Etationshichen und Haltellellen vordandene Gedäube und Lofale, soweit solche ju Bwecken des Cisenbandeinste und nich bloß zu Wohnungen benuft werben, ohne bie Bedbachtung weiterer Förmilichkeiten zu betreten und barin die von ihnen für nöchig erachteten Nachforfchungen vorzunechmen.

Diefelbe Befugnig fieht ihnen auf folden Stationsplagen und Saltefiellen, welche von Nachtzugen berührt werben, auch

gur Rachtzeit gu.

Jeber mit einer Legitimationskarte ber erwähnten Art versebene Oberbeamte muß innerhalb berjenigen Strecke ber Eisenbahn, welche auf ber Karte bezeichnet ift, in beiberlei

Richtungen in einem Personenwagen zweiter Rlaffe unentgelt- lich beforbert werben.

(B. 3. G. 6. 60 20f. 1-4.)

## II. Befondere Boricbriften.

## A. Baareneingang.

1. Bollamtliche Behandlung der Gater, die in Gifenbahnwagen bie Grenze überfdreiten.

### a) Berlabung ber Guter.

## 6. 13.

Bei Ueberschreitung ber Grenze durfen in ben Personenmagen oder sonst anderewo, ale in den Guternagen, fich freie Gegenflände befinden, welche jallpflichtig sind oder deren Einfuhr verboten ift. Eine Ausnahme sindet nur hinsiditich der unter dem handsepad der Ressenden bestindliche ablipflichtigen Kleinigfeiten, sowie des Gepäds flatt, welches sich auf den mittels der Essenden der Bereiten der der von Resienden befindet. Auf dem Schomotiven und den den gehörigen Kendern burfen nur Gegenstände vordanden sein, weiche die Kangssellelt ein oder Angehörigen der Essendenverwaltung auf der Facht elche zu eigenem Gebrauch oder zu bienstlichen Iweden nöchtig baben (28. 3. 6. 5. 61.)

#### 6. 14.

Sammitiche Frachtguter und Paffagier affetten, welche ohne Untadwng (f. 26f.) mit Labungs Bereichniß (§ 17) beziehungsweise mit Anmelbung (§ 19) abgefertigt werben follen, muffen, fowet nicht nach §. 9 Ausnahmen nachgelaffen find, schon im Auslande in Guterwagen ober in aberbbare Behafter von der in § 7 bezeichneten Beichaffenbeit, und wur Frachtguter und iofie Paffagier-Reffetten, welche nicht zum unmittelbaren Durchgange bestimmt sind, getrennt in verlösiebene Wagen, Bagenabrheitungen ober absebare Behalter verladen sein.

Es ift aber gestattet, daß die eingegangenen Guter bei den Grengamtern, nach vorheriger Austadung in die Bollrevifions, raume, unter gollamtlicher Aufficht fur die einzelnen Bestim-

mungsorte fortirt und nach ihrer Biebereintabung mit Labungs, verzeichniß abgefertigt werben. Sierbei finden die Beftimmungen in §. 40 Anwendung.

### b) Ordnung ber Bagen.

#### 6. 15.

Die einen Bug bilbenben Bagen muffen möglichft fo georbnet fein, bag

- 1) fammtliche vom Auslande eingehenden Guterwagen ohne Unterbrechung burch andere Bagen hintereinanders folgen und
- 2) bie bei bem Grenggollamte und an ben anberen Abfergigungsfiellen gurudbleibenben Guterwagen mit Leichztigkeit von bem Buge getrennt werben konnen.

#### c) Abfertigung bei bem Grenggollamte.

aa) Abichließung bes bagu bestimmten Raumes.

# § 16.

Sobald ein Magengug auf bem Bahnbofe bes Grengsollantes angefommen ift, wird ber Apeil des Bahnbofes, in weichem ber Aug anhält, für ben Burtitt aller anberen Personen, als ber bes Diensfte wegen anwesenben Soll. und Hoftbeamten und ber Eisenbahn Angestellten abgeschiossen (3.) und ber für die mitgebommenn Bassager bestimmte Ausgang unt die Ausständ ber Zollbehörde gestellt.

Die Bulaffung anderer Perfonen gu bem abgefchloffenen

Raume barf erft nach Beenbigung ber in ben &6. 17. bis 20. erwähnten gollamtlichen Berrichtungen fattfinden.

## bb) Unmelbung ber Labung. Labungeverzeichnis.

### §. 17.

Unmittelbar nach Unfunft bes Buges auf bem Babnbofe bes Grengollamtes hat ber Bugführer ober ber fonftige Bevollmächtigte ber Gifenbahnverwaltung bem Amte über Die nach §. 21. abgufertigenben Frachtguter vollstanbige, in beutscher Sprache verfaßte und mit Datum und Unterfchrift verfebene Labungeverzeichniffe in zweifacher Ausfertigung nach bem anliegenden Mufter A. ju übergeben. Der einen Ausfertigung muffen bie Frachtbriefe uber bie barin verzeichneten Guter beigefügt fein (B. 3. G. 6. 63. 26f. 1.).

Bei Bagren, welche bem Grenggollamte fofort nach ben 66. 22. und 24. bes Bereinszollgefetes fpeziell beflarirt und nach ben &6. 39. bis 51. biefes Gefebes abgefertigt werben, genugt bie Abgabe ber fpeciellen Deflaration und bedarf es bezüglich folcher Baaren ber Aufnahme in ein gabungeverzeich: nig nicht. Much fann, foweit es fich um gollfreie Daffenartifel 3. B. Robien handelt, welche bei bem Grenggollamt fofort in ben freien Bertehr treten follen, mit Genehmigung ber Direttipbehorbe bie Abfertigung lediglich auf Grund ber grachtbriefe erfolgen.

Die gabungebergeichniffe muffen bie perlabenen Baaren nach Gattung und Bruttogewicht, bei verpadten Baaren auch nach ber Bahl ber Rolli, beren Berpadungsart, Beichen und Rummer nachweifen, und basienige Amt, bei welchem bie meis tere Abfertigung verlangt wirb, bezeichnen. Ferner muß barin Die Angabe ber Bagen ober Bagenabtheilungen ober ber ab: hebbaren Behalter, in welche bie Rolli verlaben find, nach Beichen, Rummer ober Buchftaben enthalten fein (B. 3. G. 8. 63. 2(bf. 2.).

Der Bevollmächtigte ber Gifenbahnvermaltung, welcher bas Labungsverzeichniß unterzeichnet bat, haftet fur bie Richs tigfeit ber in bemfelben enthaltenen Angaben binfichtlich ber Bahl und Art ber gelabenen Rolli (B. 3. G. 6. 66. Abf. 4.).

Ein jedes Labungsverzeichniß barf in ber Regel nur folche Guter enthalten, welche nach einem und bemfelben Abfertigungsamte bestimmt find (B. 3. G. 6. 63. Mbf. 3.).

Es fann über jeben einzelnen Bagen beziehungsmeife

über jede Wagenabtbeilung ein besonderes oder über sammtliche nach demielben Absertigungsorte bestimmte Wagen ein einigies Sadungsvergeichnis oder es konnen mehrere Ladungsvergeichnisse ausgefertigt werben. Einer Bergleichung der Ladungsverzeichnisse mit ben Frachtbriefen bedarf es nicht.

ce) Revifion ber Perfonenwagen und Conberung ber Gutermagen.

18.

Möhrend die Anmeldung ersolgt (f. 17.) werden die Peronenwagen, Lossomotiven und Tender revidirt und, soweit nicht nach f. 20. eine Ausnahme eintritt, diesenigen Wagen, beren Ladungen bei dem Grengsolamte in den freien Verkehr gesetzt oder zur Riederlags oder zur Vereindung unter Westehr icheinkontrole abgesertigt werden sollen, von densenigen geson bert, deren Ladungen ihre weitere Absertigung dei Armtern im Innern erdalten sollen.

dd) Abfertigung.

1) ber Paffagier : Effetten.

Die vom Auslande eingehenden Reifenden, welche golipflichtige Maaren bei sich führen, brauchen biefelben, wenn fie nicht zum handel beflimmt sind, nur mündlich angumelden, Auch steht is so sowen der bei beitenden frei, statt einer bestimmten Antwort auf die Frage der Jollbeamten nach verbotenen oder gollpflichtigen Wacener, sich sogleich der Revision zu unterwerfen. In diesem Falle sind sie nur für die Wasen vernehmententlich, welche sie durch die getroffenen Anstalten zu werheimlichen bemüßt geweine sind (28, 28, 28, 28, 26, 21, 26, 11).

In ber Regel werben bie Paffagier- Effetten fogleich bei em Grengingsamte schließlich abgefertigt (B. 3. 9. 9.2. Abf. 3.). Die Effetten ber mit demlehen Auge weiterlahren ben Ressenben bei bei bei bei bei bei Bertigung ben Effetten ber, welche bie Estenbahn am Frengeinigann Reisenben vor, veelche bie Einenbahn am Frengeiniganngsamte verlassen. Sinden sich bei einzelnen weitergehenden Reisenben zohlsichtige Gegenschände in solder Mannigkaltigteit der Menge vor, daß beren sofortige Absertigung mehr ziehe Frederen würde, als jum Berdelben vor Bagnge wor, bag beiten Berdelben ein Bedgeitung gestellt bei beiten bei Megengube bestimmt ist, fo milsen bergeichen Gegenfande einswellen zu und bei ber eines Beauftragten bestilben num and bem Abgange best

Buges abgefertigt und mit bem nachftfolgenben Bagenguge

meiter beforbert au merben.

Die Revifion bes Sandgepads ber Reifenden tann, fofern bies ohne Befahrbung ber Bollficherheit thunlich ift, in ben Bagen erfolgen, ohne baff bie Reifenben barum gum Musfteis gen genothigt merben.

Muf ben Antrag ber Gifenbahnverwaltung tann bie Mb. fertigung ber Paffagier : Effetten bei bem Grengeingangsamte unterbleiben und ben ju folden Abfertigungen befonders ermachtigten Memtern im Innern überwiefen werben. Es fon: nen alebann fammtliche noch nicht abgefertigte Daffagier-Effetten, auch wenn fie an verschiebenen Orten gur Abfertigung gelangen follen, in benfelben Bagen verlaben werben, es ift aber bem Grengeingangsamte fur jeben Bestimmungsort eine befondere Unmelbung ju übergeben, welche bie Effetten nach ber Studgabl und nach ben Orten, an benen bie Abfertigung ftattfinden foll, getrennt nachweifen muß und bem auszuftellenben Begleitzettel (6. 22.) beigufügen ift.

MIS Paffagier : Effetten im Ginne bes Regulatips werben in ber Regel nur biejenigen Effetten angefeben, beren Gigenthumer fich als Reifende in bemfelben Bagenguge befinden. Es foll indeg in Fallen, in benen bas Reifegepad gwar von bem Reifenben getrennt ift, jeboch bas fpatere Gintreffen bes Letteren ju erwarten fieht, auf ben Untrag ber Gifenbahnvermaltung bas Gepad mabrent hochftens acht Zagen unter gollamtlichem Berichlug aufbewahrt und beim Gintreffen bes Reis fenben innerhalb biefer Trift als Reifegepad behanbelt merben. Ebenfo follen Bepadftude, welche Reifenben nachfolgen, auf biesfallfigen Untrag nicht als Frachtgut, fonbern als Reife-Effetten abgefertigt werben.

## 2) ber gollfreien Gegenftanbe.

#### 20.

Bollfreie Begenftanbe tonnen auf ben Untrag ber Gifen: bahnpermaltung, fofern nach bem Ermeffen bes Abfertigungs: amtes bie Revifion mit binreichenber Gicherheit bewirft merben fann, auf Grund bes Labungeverzeichniffes, beziehungeweife ber Deflarationen ober Frachtbriefe (6. 17. 26f. 2.) von bem Grenzeingangsamte fofort in bem Buge ber fpegiellen Revifion unterworfen und beinnachft in ben freien Bertehr gefett merben, bergeftalt, bag ihre Beiterbeforberung mit bemfelben. Buge erfolgen tann, mit welchem fie eingegangen finb.

3) Der auf ber Gifenbahn weitergebenben Bagen 2c. Begleitzettel und Begleitzettel Ausfertigungs #Regifter.

#### . 21.

Ueber die mit Ladungsverzeichnis abzufertigenden Bagen ic. wird, nachdem dieselben unter amtlichen Verschulug gefest ober die nach g. 9 julaffigen anderen Bortebrungen jur Festhaltung ber Ibentitat der Baaren getroffen worden find,

ein Begleitzettel (6, 22.) ertheilt.

Sobann wird bie Geftellungsfrift, behufs beren Teftfegung fur bie einzelnen Bestimmungsorte bie Bollbehorbe fich mit ber Eifenbahnvermaltung zu benehmen hat, und ber Bermert über ben angelegten Berichluß fowie Die Nummer bes Begleitzettels, au welchem bas Labungeverzeichniß gehort, in bas lettere eingetragen beziehungsweife bie gollamtliche Abfertigung auf bemfelben Geitens ber Abfertigungsbeamten vollzogen und bas Labungebergeichniß Geitens bes Bugführers ober fonftigen Bertretere ber Gifenbahnvermaltung unterzeichnet. Dit biefer Unterzeichnung übernimmt ber Bevollmachtigte ber Gifenbahnverwaltung Die Berpflichtung, Die in bem Labungsverzeichniffe genannten Bagen u. f. m. binnen ber bestimmten Frift in porfdriftomafigem Buftanbe und mit unverlettem Berichluffe bem betreffenden Abfertigungsamte ju geftellen, mibrigenfalls aber fur bie Entrichtung bes hochften tarifmagigen Gingange: golles von ben in bem Labungsverzeichniffe nachgewiesenen Ge: wichtsmengen zu haften (B. 3. G. 6. 64. Abf. 2.).

Schließlich werben bie Unitate ber Ladungsverzeichniffenit ben dass, gehörigen Rrochfriefen, fowie die Schifffel zu ben zum Berichtige ber Wagen verwendeten Schlössen antlich verschlossen und bie biele Gegenstade entschienden Auflede ber Auberts, nachem sie mit der Aversse Bagen bezeichnetes, den Nummern der Begleitzettel und der Wagen bezeichnet sind, sowie auch die ausgefreitigten Begleitzette dem Bugführer oder sonligen Bevollmächtigten der Eigenbahnverwaltung zur Albade an die Abfertigungsfällen übergeben. Die Duplikate ber Ladungsverzeichnisse bei bem Ausfertigungsamte zurfück.

Die unterbliebene Ablieferung ber Schluffel ober bie Ber-

letung des Berichiusses, unter welchem sich bieselben befinden, giebzig die Gleindahnerwaltung und ihren Bevollmächtigten bei nämilisen rechtlichen Folgen nach sich, wie die unmittelbare Bertebung des Berichlusses ernigen Wagen u. s. w., du welchen die Schlisses geheren (28.3 G. 8, G. 4. Ab.), a.

#### 6 99

Die Begleitzettel find nach bem anliegenden Mufter B. auszufertigen. Die amtliche Bollziehung berfelben erfolgt durch bie betreffenden Isten Revisionsbeamten unter Beibrudung bes Amtstempels.

Das Ausfertigungsamt funt über bie von ihm ertheilten Begleitzettel ein Ausfertigungsregifter nach bem anliegenben Mufter C.

In bemfelben werben bie ausgefertigten Begleitzettel mit erstaufenben Mummern unter Angabe ber zugehörigen kadungsverzichnist, eingetragen und Amberungen bezüglich bes Erfebigungsamtes ober ber Gestellungsfrift, sobald sie zur Kenntnis bes Aussertigungsamtes gelangen, mit rother Dinte vermertt.

Bei größeren Aemtern fonnen mehrere, je mit einem befonderen Buchstaben zu bezeichnende Ausfertigungs Register geführt merben.

#### 4) ber gurudgebliebenen Frachtguter.

#### §. 23.

Rach Abfertigung bes weiter gebenben Bagenzuges find bie jurudgebliebenen Frachtguter, soweit thunlich vor Ankunft bes nachftolgenben Buges, bem Grengzollamte Seitens ber

Gifenbahnverwaltung ober bes Empfangers nach ben Borfchrif: ten bes Bereinszollgefepes (B. 3. G. 66. 39. bis 51.) ju beflariren, worauf bie Abfertigung nach eben biefen Borichriften erfolat.

Muf sollfreie gabungen finden bie Beftimmungen in Ab-

fat 2. bes 6. 17. Unwenbung.

d) Behandlung ber Baaren mabrent bes Transports. aa) Berfahren bei veranberter Beftimmung ber Baarenlabung. 11

24.

Benn eine Baarenlabung, welche auf gabungeverzeichniß abgefertigt ift, eine andere Beftimmung erhalt, fo hat bie Gifenbahnverwaltung ben Begleitzettel nebft jugehörigen gabungs. verzeichniffen, Frachtbriefen und Schluffeln bei bem nachften auffandigen Amte unter Stellung bes entsprechenben Untrages abzugeben.

Goll bei biefem Umte Begleitzettel und gabungeverzeich: niß befinitiv erlebigt werben, fo tritt baffelbe ohne Beiteres an bie Stelle bes urfprunglich bezeichneten Erlebigungsamtes.

Soll bagegen bie Erledigung bei einem anberen Umte ftattfinden, fo hat ber Bevollmachtigte ber Gifenbahnvermaltung fowohl burch eine Ertlarung auf ben betreffenben Labungeverswohl burch eine werten bei neu gewählte Empjangvam vorans bas neu gewählte Empjangvam vorans bas neu gewählte Empjangvam vorans als burch eine besondere nach dem Muster I). ausgufertigende als burch eine besondere nach dem Muster I). ausgufertigende als burch eine besondere nach bei Berpflichtungen ber Greng, Eifen.

Das Amt, bei welchem ber Antrag geftellt wurbe, bat fo: bann bas neue Empfangsamt und bie etwa jugeffanbene Berlangerung ber Transportfrift fowie bie Rummer bes neu ausauftellenden Begleitzettels auf ben Labungeverzeichniffen gu bemerten, ben Begleitzettel singugieben, an Stelle beffelben einen neuen Begleitzettel auszufertigen und letteren nebft ben Labungeverzeichniffen ic. ber Gifenbahnverwaltung auszuhanbigen, Die Unnahme : Erflarung aber und ben eingezogenen Begleitzettel bem urfprunglichen Musfertigungsamte ju uberfenben.

Der urfprungliche Begleitzettel ift im Begleitzettel : En: pfange-Regifter, ber neu ausgestellte Begleitzettel im Begleitgettel-Musfertigungeregifter bes überweifenben Umtes unter Bejugnahme auf ben entfprechenben Gintrag in bem anberen

Regifter einzutragen.

Die in biefer Art überwiesenen Labungsverzeichniffe und neu ausgestellten Begleitzettel werden von dem neu gewählten Eriedigungsamte ebenfo behandelt, als wenn fie von dem ursprünglichen Ausfertigungsamte unmittelbar auf baffelbe auseftellt worden waren.

Gleicher Beife ift zu verfahren, wenn die mit Labungsverzeichnig abgefertigten Bagen ic. bem barin bezeichneten Empfangsamt mit bem Untrag auf Ueberweifung auf ein an-

beres guftanbiges Amt geftellt merben.

(B. 3. G. S. 66. Abf. 6.)

, bb) Umlabungen und Auslabungen auf bem Bege gum Beftimmungsorte.

#### §. 25.

Auf ben Antrag ber Gifenbahnverwoltung fann, sofern eine binreichend fichernbe amtliche Aufficht ausführbar ift, uns terwegs eine Umlabung ober theilmeife Austadung ber mit Labungsvergeichnig abgefertigten Guter bei einem bagu befugten Amte flatifinden.

Die Umlabung ober Austabung geschiebt auf Grund best kadungsbergeichnisse unter Bergleichung ber Kolli nach Babi, Beichen, Aummer und Berpadungsart mit ben im Labungsverzeichnis enthaltenen Angaben und unter Leitung eines Hauptants-Affistenen ober böheren Bollbeamte.

Die weitere Abfertigung ber ausgelabenen Baaren erfolgt nach Maggabe ber Beftimmungen ber § 39. bis 51. bes Ber-

einszollgefetes.

Rudfichtich ber weiter gehenden umgeladenen Gitter hat ber Bewollmächtigte der Elfenbahnverwaltung, welche biefelben weiter befedeert, durch eine Erflärung auf dem Ladungsberzzeichnis in bizienigen Berpflichungen einzutreten, welche bie Gernz. Elfenbahnverwaltung binischtlich jener Guiter der Zollver-

waltung gegenüber übernommen hatte.

Die erfolgte Umlabung ober Auslabung ift unter Angabe er Zahl, Art und Bezeichnung der betreffenden Kolli und Bagen auf dem Ladungsverzeichnig, die Ibnadme und Wieberantegung des Werschuffes, sowie die erfolgte Um- oder Ausladung unter Angabe der Wagen auf dem Begleitzettel zu bes scheinigen.

Ereten Ungludefalle ein, welche bie Beiterbeforberung in bem nämlichen Guterwagen nicht geftatten, fo ift bem nachften Boll: ober Steueramte Angeige ju machen. Die Umlabung wird burch abgufenbenbe Beamte überwacht und ber Begleitgettel, fowie bas gabungsverzeichniß mit entfprechenbem Bermert verfeben.

(33, 3, 63, 8, 65, 206f, 1.)

§. 26.

Un Safenplaten, wo bie Gifenbahn bis an eine ichiffbare Bafferftrage reicht, fann unterwegs bie Umlabung ber Guter aus ben Gifenbahnwagen in verschlugfabige Schiffe und auch bie Bieberverlabung aus ben Schiffen in Gifenbahnwagen unter Beobachtung ber im §. 25. enthaltenen Bestimmungen über bie Kontrolirung ber Umlabung gleichfalls fattfinben, mit folgenben Dafigaben:

1) Der Schiffsführer begiehungsweife Bevollmachtigte ber Eifenbahnverwaltung hat auf bem gabungsverzeichniffe bie Erflarung abjugeben, bag er bezuglich ber richtigen Beftellung bes neu gewählten, unter Berichlug gefesten Transportmittels bie gleichen Berpflichtungen übernehme, welche die Gifenbahnvermaltung gegenüber bem Greng, amte bezüglich ber bei biefem abgefertigten Gifenbahnmagen eingegangen hatte.

2) Muf bem Begleitzettel beziehungeweife Labungeverzeich: niffe ift bie Abnahme bes Berichluffes an ben Gifen: bahnwagen, Die erfolgte Umlabung ju Schiff unter Ingabe bes Namens bes Schiffsführers und bes Schiffes, fowie die Urt ber Berichluganlage, fobann bei ftattfinbenber Bieberverlabung in Gifenbahnwagen bie Mb. nahme bes Schiffsverichluffes, bie Bezeichnung und Mummern ber Gifenbahnwagen, Bahl, Beichen und Art ber in biefelben verlabenen Rolli und ber angelegte Berichluß amtlich ju beicheinigen.

3) Die im Labungeverzeichniffe vorgefdriebene Geftellunges frift tann im Umlabeorte erforberlichen Kalles verlangert merben. Bon ber Friftverlangerung ift bas Musferti-

gungsamt in Renntnig ju fegen.

4) Rann bie Umlabung nicht fofort nach Untunft ber Baaren im Umladeorte erfolgen, fo werben biefelben einstweilen in ficheren Gewahrfam genommen, wogu bie Eifenbahnverwaltung auf Berlangen ber Bollbehorbe bie notbigen Raumlichkeiten ju ftellen hat.

(B. 3. G. 6. 65. 26f. 2.)

cc) Prufung bes Berichluffes und Erneuerung beffelben bei gufälliger Berlebung.

#### §. 27.

Die Absertigungsfellen, welche auf bem Aransporte bis um Bestimmungsorte berührt werben, haben auf Berlangen ber Elfenbahwerwaltung vor bem Abgange jedes Juges lich von bem vorgeschriebenen Justande bes Berschulfes ber mit bem Buge weiter gebenben Bagaen zu überzeugen und bie ersolgte Revision und ben Besund bes Berschulftes auf bem Bezeleitzettel zu bescheinigen.

Wird der Berichtuß unterwogs durch jufallige Umflande verlett, so kann der Zugführer bei dem nächsten jur Verschulssanlage befugten Amte auf genaue Unterfuchung des Thatbes stadtes, Nevision der Baaren und neuen Nerchalus antragen. Eigf sich eit derüber aufgenommenen Berbandbungen außdänigen und giebt sie an dossenige Amt, welchem die Wagen und stellen sind, as 9. 8, 96. Abs. 26.

... |...., ... (... 2). ... 3. ... ... ...

#### e) Abfertigung am Beftimmungeorte.

aa) Borführung ber Bagen und Uebergabe ber Abfertigungspapiere zc.

#### §. 28.

Nach Ankunft ber Wagen am Bestimmungsorte übergiebt er Augschrer oder sonstige Bevollmachtigte ber Eisendahnvers wattung bem Amte die an dassiede adressierten Schlüssel und Papiere (§. 21.). Bugleich sind die Wagen und die abhebbaren Behälter der Absertaumgsselle vorzufübren.

bb) Revifion bes Berichluffes. Begleitzettel=Empfangeregiftet.

### §. 29.

Die Bagen beziehungsweise bie abhebbaren Behalter werzben in Beziehung auf ihren Berschlug und ihre außere Bezichaffenheit revidirt.

Der vorgelegte Begleitzettel, auf welchtm ber Umtevor-

ftanb ober bessen betwertreter ben Ag ber Khgabe zu bemerten bat, wird in ein nach dem Muster E. zu führenbes Register, bas Begleitzettel. Empfange. Register , unter Ausfüllung ber Spatten 1. bis 7. eingetragen.

#### cc) Deflaration und Auslabung ber Baaren.

#### §. 30.

Sobaun ift binnen einer von der Zollbehörde ortlich gu beftimmenden Frift die Gatung und Menge der einggangrauen Maaren mit der Angabe, welche Aberfrigungsweife begeht wird, nach den §§. 22. ff. des Bereinszollgesehes speziell zu beklarien, sofern nicht nach §. 27. bestelben der Antrag auf amtliche Revisson gestellt wird.

Die Angaben bes Labungeverzeichnisses in Betreff ber Gattung und bes Gewichts ber Maaren konnen, so lange eine spezielle Revision noch nicht flattgefunden hat, bei ber Deklaration vervollftändigt ober berichtigt werben (B. 3. G. § 23.

Abf. 3.). Xuf Antrag ber Gifenbahnvermaltung fann bie Auslabung

ber Waaren auf Grund bes Labungsverzeichnisse auch vor Abgabe ber ferziellen Deflarationen zugefalfen und bie Ueberzeinstimmung der in bem Labungsverzeichnis enthaltenen Angaben richfichtlich ber Jahl, Zeichen, Aummer, Verpachungsart und bes Bruttogewichts ber Koll mit bem Besuch feltgestellt werben.

Bollfreie Gegenstanbe tonnen auf Grund bes Labungevergeichniffes ohne fpezielle Deklaration abgefertigt werben (B.

3. S. S. 66. 206. 3.).

3m Uebrigen tommen binfichtlich ber Revifion und weiteren Abfertigung bie Bestimmungen in ben §§. 31. und 39. bis 51 bes Bereinszollgesets jur Anwendung.

#### §. 31.

Mo ber Schientnstrang nicht bis jum Dienstickal des Amtes geführt ist, auch sich auf bem Banhofe feine Abfertigungsstelle besindet, werden die unter Magenverschluft eingegangenen Giter unter Aussicht eines Hauptenst-Assistant oder höberen Sollbeamten aus dem Eisendahnwagen ausgedaben und unter Werschluf oder Personalbegietung zur Amisselag gebracht, wo die weitere Behandlung nach S. 30 statisfielle gebracht, wo die weitere Behandlung nach S. 30 statisfielle Die Revision des Berichlusses der angetommenen Bagen I. w. und deren Beschäftnebet, sowie die Kergeleichne der Jahl und Art der gelädenen Koll mit den Angaben des Ladungsbergeichnisses muß von den mit der Beauflichtigung der Auslädung beauftragten Jollbeamten bewirft und beides nigt werden. Jollfreie Gegenstände können von diesen Beamten sogleich auf Erumb des kaungsbergeichnisse nach vorberiger Revision in den freien Berteber geset werden, sofern auf dem Bahnhose die Kreision in einer das Jollinteresse sichernden Beise ausgestübet werden fann.

#### dd) Erlebigung ber Begleitzettel und Labungeverzeichniffe.

#### §. 32.

Sat fich bei ber Revisson ber Wagen beziehungsweist ber abbebaren Behölter in Beziehung auf ihren Verschuff und ihre daßere Beschaffenheit sowie bei ber Entladung der Weggen und Behälter in Bezug auf Jahl und Ert der Kolli zu einer Beanflandung feine Weranflaftung ergeben, so ersolgt die Ertebigung des Ladungsberzeichniffes und Begleitzettels und die Kulfendung des feitzeren an das Gerenzgellant. Dagegen bleibt das erledigte Ladungsberzeichniff bei dem Empfangsamte als Regisflerbeitg zurüch.

Die Bollgiehung ber Erledigungenachweise auf bem Be-

gleitzettel erfolgt in ber Art, baß

1) ber Eingang beffelben sowie ber bagu gehörigen Labungsverzeichniffe und Schluffel von bem Amtevorftand ober beffen Stellvertreter,

2) bie erfolgte Eintragung im Begleitzettel-Empfangs. Megifter von bem mit ber Führung biefes Regifters beauftragten Beamten,

3) ber Revifionsbefund bezüglich bes Berichluffes ber Bagen und bezüglich ber Bahl und Art ber ausgelabenen

Rolli von ben Revifionsbeamten,

4) bei ausgehenben Wagen ber Ausgang berfelben von benjenigen Beamten, welche benfelben kontroliet haben, vermertt und durch Unterfahrif jebes einzelnen biefer Beamten unter Beifugung feines Amtscharakters beglaubigt wird.

Rach erfolgter Eintragung ber Erledigungenachweise ift bas Erledigungeatteff am Schluffe bes Begleitzettels burch ben Fubrer bes Begleitzettel Empfangs Registere ober einen anderen vom Amtsvorstande damit beauftragten Beamten, welcher hiere bei von der ordnungsmäßigen Erledigung bes Begleitstetels Ulebergegung zu nehmen hat, unter Beifigung feiner Dienfteigenschaft und eines Abbrucks des Amtoftempels zu vollziehen.

Bbenfo ift bei ber Erlebigung ber Labungeverzeichniffe gu verfahren, boch bebarf es hier ber Beibriidung bes Umtoftem: wels nicht

#### ee) Berfahren bei fich ergebenben Abmeichungen,

#### 1) Reftftellung bes Sachverhalts.

#### §. 33.

Benn bei der Prüfung ber zur Erlebigung übergebenen Begleitzettel und Labungsweiseichniffe ober bei der Revifion der Bagen zc. beziehungsweise der Labung die Wahrnehmung gemacht wird, bak

- a) bie im Labungsverzeichniß beziehungsweise Begleitzettel vorgeschriebene Frift zur Gestellung ber Bagen ic. bei bem Erlebigungsamte nicht eingehalten worben ift, ober
- b) bie Abgabe bes Begleitzettels und die Borführung der Bagen ic. bei einem anderen als bem urfprunglich ober nachträglich bezeichneten Umte ftattgefunden hat, ober
- c) ber angelegte amtliche Berichluß verlett ift, ober d) bie Bahl und Art ber Kolli nicht mit ben Angaben in ben Labungsverzeichniffen übereinstimmt,
- so ift der Bevollmächtigte ber Eisenbahnverwaltung und nach Umständen der Waarenempsiager über die Breantassung der bemerkten Abweichungen in der Regel protofollarisch ju vernehmen und der Sachverhalt nöthigenfalls im Benehmen mit dem Begleitestell Ausfertigungsamt und den auf dem Aransbort berührten Aemtern zu unterstücken.

Erhebliche Bergogerungen, Die in ber Erlebigung bes Begleitzettels hierdurch veranlaßt werben, find bem Ausfertigungsamte angugeigen.

2) Behandlung ber auf Berfeben ober Bufall berubenben Abweichungen.

### §. 34.

Ergiebt in ben vorftebend unter a, bis c, bezeichneten

Kallen bie Unterludung, daß die vorgefundene Abweichung durch einen Bifall berdigeführt ober sonft genügend entschut bigt ift, und liegt nach der Ueberzeugung des Ertebigungsamtes, beziedungsweise des bemselben vorgefehten Sauptamtes, kin Grund zu dem Berdach eines verübern oder verschaften Unterschielfs vor, so kann die Erkedigung des Begleitzettels beziedungsweise kadungsweise kadungsweise kadungsweise den weitere Beanfandung erfolgen.

Ebenso tann in bem im §. 33. unter d angegebenen galle nach ber Bestimmung ber Ambevorftanbet, beziehungsweise ber bem Arbigiangsamte vorgelegten Direftivbehörbe innerhalb ber ihnen beigetegten Bestugniffe von einer Strafe abgeschen und ber Begleitzettel, beziehungsweise das Ladungsberzeichniff erfebigt werben, wenn es sich um augenscheintlich auf Versteben

ober Bufall berubenbe Abmeichungen banbelt.

3) Behanblung ber Anstanbe, welche burch bas Begleitzettel-Ausfertigungsamt veranlast finb.

#### §. 35.

Bei unerheblichen Abweichungen, welche burch Berfeben bei unsfertigungsamtes bei ber Begleitzettel Ausfertigung versanfaßt find, Tann, wenn beffelbe bas Berfeben anerfannt und bierüber eine amtlich ju vollziebende Befcheinigung ertheilt, die Erledigung bes Begleitzettels, begiebungsweife Ladungsverzeich, niffes ersolgen.

Sanbelt es fich um erhoblich, durch das Ausfertigungsamt verschübetet Anstande, ober erkennt dasselbe einen von bem seinigen abweichenden Belind des Erköligungsamtes nicht als richtig an, so hat die dem letteren vorgeseste Direktivbehorde and erfolgtem Einwenerhenn mit der Derebhorde des Ausfertigungsamtes über die Eifedigung des Besteligtettels, beziebungsweite Eddungsbergie Eddungsbergie kadungsbergie k

4) Bollerlaß für auf bem Transport burch Bufall ju Grunbe gegangene, ober in verborbenem ober gerbrochenem Buftanbe antommenbe Waaren.

#### §. 36.

Wenn mit Cadungsverzeichniß abgefertigte Waaren auf bem Transport burch Bufall ju Grunde gegangen find ober in verdorbenem ober gerbrochenem Buftanbe ankommen, findet

ber §. 67, beziehungeweise §. 48 bes Bereinszollgefetes Un: wendung.

#### 5) Berfahren bei Richtgeftellung ber Baaren beim Empfangsamte.

#### §. 37.

Berben mit Ladungeverzeichniß abgefertigte Baaren bem Empfangsamt nicht gestellt, fo ift über beren Berbleib Erörterung anzustellen und nach Umftanben bas gesehliche Strafverfabren einzuleiten.

Rach Erledigung bes Strafpunttes find bie Berhanblungen ber Direttivbeborbe bes Ausfertigungsamtes jur Erledigung bes Befallepunttes vorzulegen.

#### 6) Strafverfahren.

#### §. 38.

Areffen die angegebenen Boraubfetungen gur Erledigung bes Begleitzettels, beziehungsweise bes Ladungsverzeichniffes nicht gu, so tritt bas gesehliche Strafversahren ein.

Nach Bernbigung des Stradverfahrens hat das Begleitgettel. Empfangsamt, sofern hintschlich des Gefällepunktes kein
weifel bestehen, den Begleitgettel, heigtelungsweife das Cabungsverzeichnis zu erlebigen. In Ivosieungsweife das Cabungsverzeichnis zu erlebigen. In Ivosieungsweife. Wenn
die Erlebigung der Wegleitgettel, beziehungsweife Labungsverzichnisse nicht zulässe erscheint, so sind beiefelben mit den ervoachenen Berhandlungen dem Ausferrigungsamte zu übersenden. Seitens des leiteren ist sodann die Entscheidung der ihm
der von der Vertreibesderte über die Kogien der Visiehreitülung
der von der dertreiben Elsendanverwaltung in dem Kadungsverzeichniss übernommenn Berpflickungen eingubosen.

#### f) Abichluß und Ginfendung ber Regifter.

### §. 39.

Das Begleitgettel. Ausfertigungs. und bas Begleitgette. Empfangeregifter werben nach Maßgabe ber Borichriften über ben Abschigt bes Begleitigdein: Ausfertigungs und Empfangsteigfters (Begleitigein: Ausgeleitige aus by bierteliabrich abgeschieften und mit ben Augebörgen Belegen, weiche nach

ber Rummerfolge ber Eintrage ju orbnen finb, an bie Diretz tivbeborbe eingefendet.

Die Duplikate ber Labungsverzeichniffe und bie erlebigt jurudkommenben Begleitzettel bilben bie Belege jum Ausfertigungsregifter und bie Unikate ber Labungsverzeichniffe bie Belege jum Empfangsregifter.

Nach beenbigter Revision ber Begleitzettel Empfangsregifter findet in abnitider Weife wie bei ben Begleitscheinen (Begleitschein-Regulativ & 60) noch eine Bergleichung ber erledigten Labungsverzeichnig-Unitate mit ben Begleitzettel: Ausfertigungsregistern und bem Belegen ber letzteren statt.

2. 3ollamtliche Behandlung ber Guter, welche im gewöhnlichen ganbfracht, ober Zaiffsvertehr einen Grengzollamte behufe Beiterbeforderung mittelft ber Gisenbahn augeführt werben.

#### . 40.

Die Berladung geschieht unter Aufsicht ber Beamten, welche auf bem Ladungsverzeichnisse bie lebetenstimmung binsichtlich ber Angabe ber Babl, Beichen und Art ber Kolli mit ben wirflich versabenen Kolli bescheinigen und Beichen und Nummere ber Wagen, im welch bei Berladung erfolgt, beisehen. 3m Uebrigen sommen bie Vorschriften ber § 21 und 22 und 24 bis 39 gur Amwendung.

#### B. Baaren : Durchgang.

#### §. 41.

Muf Die gum unmittelbaren Durchgange auf ber Gifenbabn beftimmten Guter finden bie Beftimmungen in ben 66. 13 bis

40 analoge Unmenbung.

Die Bollabfertigung beim Grengausgangsamte befchrantt fich in ber Regel auf Die Prufung und Lofung bes Berfchluffes und bie Beicheinigung bes Musganges uber bie Grenze. Es bleibt inbeff vorbehalten, in Rallen bes Berbachtes bie Revifion ber jum Durchgange angemelbeten Baaren eintreten ju laffen , ferner nach Befinden bie Borlegung ber Bucher und Papiere ber Gifenbahnverwaltung ju forbern.

Daffelbe Berfahren findet bezüglich ber gur unmittelbaren Durchfuhr angemelbeten Guter auch bann fatt, wenn bie Bufuhr jum Grengeingangsamt beziehungeweise Die Abfuhr vom Grengausgangsamt auf anberen Wegen, als auf Gifenbahnen erfolat. 3m letteren Kalle bat jeboch bas Ausgangsamt ftete eine Bergleichung ber auszulabenben-Guter mit bem Inhalt bes Labungeverzeichniffes vorzunehmen und bie Uebereinftims mung zu bescheinigen.

Der Antrag auf Abfertigung gur unmittelbaren Durchfubr fann auch noch beim Grenzausgangsamte gestellt merben,

Die Borfdriften in ben §6. 25 und 26 in Betreff ber Bulaffigfeit ber Umlabungen finden auf bie gur unmittelbaren Durchfuhr abgefertigten Guter gleichfalls Anwendung.

Sur ben Durchfuhrvertehr auf Gifenbahnen, welche bas Bereinsgebiet auf furgen Streden burchfchneiben, tonnen von ber oberften gandes : Rinangbeborbe weitere Erleichterungen qua

geftanben merben.

#### C. Baaren : Musgang.

1. Gegenftanbe, welche einem Musgangszolle unterliegen.

### 6. 42.

Musgangszollpflichtige Guter burfen gur unmittelbaren Be: forberung nach bem Muslande nicht verladen werben, bevor nicht biefelben nach ben Bestimmungen im 6, 22 bes Bereins: gollgefetes beflarirt und revidirt find und ber Musgangegoll entweber entrichtet ober fichergeftellt ift.

An Stationsorten, an benen fich eine kompetente Abfertigungsstelle besindet, können ausgangszollpflichtige Guter unter amilicher Aufficht in Guterwagen verladern und unter Berichluß der Magen, sowie der Schüffel unmitteldar nach dem Austande degefertigt werben. Bei dem Gernausdagungsamte sindet alsdann die Rekognition und Löung des Berichluffes, bziehungsweife die Articklung des Ausgangskolles flatt.

Ift ber Ausgangszoll sichergestellt, fo ift von ber Abfertitigungsfielle eine Beicheinigung barüber auszustellen und Dieelbe mit ber Quittung bes Grengzollamtes über die erfolgte Abgabenentrichtung verleben, innerhalb bestimmter Frift bebufs

Bofdung ber geftellten Gicherheit gurudzureichen.

#### 2. Baaren, beren Ausgang amtlich zu erweifen ift.

#### §. 43.

Bei ber Ausfuhr von Gutern, beren Ausgang amtlich beicheinigt werben muß, finbet ber & 56 bes Bereinszollgefeges

Unwendung.

An Stationsorten, wo fich Abfertigungskillen (§, 4) befinden, fonnen berartige Buter ohne Kolloverichius, beziehungsweise nach Abnahme bes letztern, unter Aufficht ber Bolbeborbe in die dazu bestimmten verschiefebaren Wagenraume eingelaben und letzer verschiessen werben.

Die Bulabung anberer Guter in Diefe Raume ift nicht

gestattet.

Das Umt am Berlabungsorte hat bezüglich folcher Baarren als Ausgangsamt zu fungiren.

Auf ber amtichen Bezettelung ber Guter (Begleitschein, Uebergangsschein, Dessardin bei att bei bem Bugführer au übergeben ist, wird von dem Amte bes Bersadungsborte bas Einsaben ber Waaren und ber Verschild bes Buggens, sowie ber Abgang bes seigteren auf ber Cischodhn, doggen von bem Grenzsollamte, beziehungsweise den Begleitungsbeamten die Bernzboulen ber Bernzboulen gangsante, sowie ber Abgang bei der Bernzboulen gangsante, sowie der Abgang bei der Bernzboulen gangsante, sowie der Ausgang über die Bernzboulenigt.

D. Berfendungen aus bem Bereinsgebiet burch bas Ausland nach bem Bereinsgebiet.

#### §. 44.

Bei Berfenbungen aus bem Bereinsgebiet burch bas Ber-

einsausland nach bem Bereinsgebiet tommt ber §. 111 bes Bereinszulgefehes in Anwendung. Nach örtlichem Beburfnisse können aber von ber oberften Landes-Kinanzbehörbe für diesen Berkehr Erleichterungen zugestanden werben.

mark C. .

#### 6, 45.

Die nach Maßgabe ber §§. 17 ff. mit Labungsverzeichnis und Begleitzettel abgefertigten Waarenlendungen, welche vor Erreichung best Bestimmungbortes bas Ausland berühren, bebürfen beim Weiebereingang, sofern der angelegte Berschlusg unverletz geblieben ist, behirfs der Weiterbefreung an ihren Westummigsort keiner nochmassigen Abfertigung.

#### E. Transport im Inlande.

#### 1. Guter bes freien Bertehre.

#### §. 46.

Ansoweit überhaupt nach ben jur Aufführung ber §§. 119. und 125. des Bereinsjollgeseits von der obersten Lande-Sinannsbehörde getrossenen Anordnungen der Aransport im Grenzbeitste beziehungsweise im Binnenlande einer Kontrole unterstegt, sindet viele Kontrole auch auf den Aransport auf den Eigenhahma Amwendung. Indessen im Landsport auf den Gegenständen auf der Eistendahn aus dem Binnenlande nach dem Grenzbeitst und aus dem letztere nach dem Aussandbeit der Beiner und der Beiner der Beiner auf der Eigenbahn zur der Beiner bei dehen den dem Gegenständen der Eigenhahmerwaltungen ihre Register über die beförderen Frachfauster der Jobbehörde auf Berlängen.

#### 2. Uebergangeftenerpflichtige Begenftanbe.

#### §. 47.

Gegenfiande, welche bei bem Uebergange aus einem Beieinstand beziehungsweise aus einem Steuergebiete in bas anbere einer Uebergangsabgabe ober einer indiretten Steuer unterliegen, dirfen nur bann nach einem sochen Wereinstands ober Steuergebiete auf ber Lifenbahn befobert weren, wenn sie mit ben erforberlichen Abfertigungspapieren fur ben Transport verschen finb.

#### 3. Guter, auf welchen ein Bollanfpruch haftet.

#### 6. 48.

Die Abfertigung von Gütern, auf weichen ein Zollanspruch baftet, etfolgt nach den fig. Al bis 51 bei Bereinszollgeschese. Wie bei Edfertigung unter Wagenwerschus bentollt Guter unter antlicher Aufsicht in Güterwagen (§. 7) verladen und auch die Schlüffel (§. 21 letter Absah) unter Berichlug geseht.

Undere Guter burfen in Diefe Guterwagen nicht fhit ver-

laben merben.

#### III. Etrafen.

#### §. 49.

Buwiberbandlungen gegen die Bestimmungen biefes Requlative werben, sofern nicht nach ben §§. 134 ff. des Bereinssollgesches eine höhrer Strafe verwirft ift, nach S. 132 bessels ben Gesches mit einer Ordnungsstrafe bis zu fünfzig Thalern geahnbet.

Tebe Eifenbahnverwaltung bat in Gemäßeit bes §, 153 bes Bereinszollgesches für ihre Angestellten und Bevollmächzitgten rücksichtlich ber Gelbbussen, Bolgefälle und Prozessfosten zu haften, in welche biese Personn wegen Berlebung der zollteselschein oder der Borschriften bieses Regulativd verurtbeilt worden sind, die sie bei Ausführung der ihnen von den Eisen Berichtungen übertragenen oder ein für alle Mal überlassenen Berichtungen uberbachten batten.

### Mufter A.

ng melbet hiermit bem vere m Auslande fommenden in dichniß auf das Haupt-Steu

nichtli

. Sachse.

# Gefeß- und Verordnungs-Sammlung.

### M 17.

Braunichweig, ben 25. Februar 1870.

Berordnung, die weitere Bertagung der Landes, Berfammlung betreffenb.

d. d. Braunschweig, ben 21. Februar 1870.

# Bon Gottes Gnaben, Bir, Bilhelm, Bergog ju Braunschweig und Lüneburg 2c. 2c. 2c.

fügen hiermit zu wiffen:

Im Sinblid auf die stattgesundene Jusammenber Weitigen ernannten Commissionen der Auchdes-Wersammlung die zu dem Ende ersorderliche Zeit zu gemähren, haben Wir beschlossen, eine weitere Wertagung der Landes-Versammlung eintreten zu lassen, und verordnen daher hierdurch, daß der Wiederbeginn der Verbandlungen der Landes-Versammlung statt am 1. künftigen Wonats, erst

Dinstag, ben 15. März b. J.

ftattfinden foll.

Es haben sich daher die Mitglieder der Landes-Bersammlung an dem bezeichneten Tage zu dem angegebenen Zwecke allhier einzusinden. Alle, die es angeht, haben sich hienach zu achten. Urfundlich Unserer Unterschrift und beigebruckten Herzogl. Geheime-Canzlei-Siegels.

Braunschweig ben 21. Februar 1870.

# (L. S.)

Auf Bochften Special-Befehl.

von Campe. 2B. Schulg. Bimmermann.

# Gesetz und Verordnungs-Sammlung.

# M 18.

Braunfdmeig, ben 1. Darg 1870.

Berorbung, bie Aublication ber, ber Magbeburg-Salberftabter Gifeibahngefellisch ertheilten Concession jur Durchführung ber Bertiin-Lehrter Eisenbahn burch bas hiefige Land betreffend.

d. d. Braunschweig, ben 14. Februar 1870.

Bon Gottes Gnaben, Bir, Bilhelm, Bergog ju Braunschweig und Luneburg 20. 20. 20.

fügen hiermit gu miffen:

Demnach Wir ber Magbeburg-Halberstädter Sisenbahngesellschaft die Concession zur Durchsührung der von ihr unternommenen Sisenbahn von Berlin nach Lehrte durch das hiesige Land in nachbemerkter Art ertheilt haben, als: Bon Sottes Gnaden, Wir Wilhelm, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg 2c. 2c. 2c.

fügen hiermit gu miffen:

Rachbem gwifden Une und Geiner Majeftat, bem Ronige von Breugen, über Durchführung ber Gifenbahn von Berlin nach Lehrte burch bas Braunichweigifche Bebiet unterm 18. Rovember 1869 ein am 24. beffelben Monate resp. 13. December beffelben Jahre beftatigter Staatevertrag abgeschloffen, und Geitene ber Roniglich Breugifden Regierung bie Conceffion fur ben Bau und Betrieb ber auf Breufifches Gebiet falleuben Streden biefer Bahn unterm 12. Juni 1867 an bie Dagbeburg-Salberftabter Gifenbahngefellichaft ertheilt ift, wollen auch Bir ber genannten Gefellichaft auf beren Untrag Unfere Genehmigung jum Baue und Betriebe ber auf Braunichweigifches Gebiet fallenben Strede ber Gifenbahn von Berlin nach Lehrte biermit ertheilen. Bugleich verleihen Bir ber Magbeburg - Salberftabter Gifenbahngefellichaft behuf biefes Unternehmens auch fur bas biefige Land bie Rechte einer Actiengefellichaft in Gemaßheit bes Allgemeinen Deutschen Sanbelogefetbuches und bes Ginführungegefebes vom 14. Geptember 1863 Ma 31, fowie bas Recht gur Erpropriation auf Grund ber Braunfdweigifden Gefete unter ben nachfolgenben naberen Beftimmungen :

1) Die Entigicibung barüber, welche Grunbftude für bie Bwede bes Unternehmens von ber Geseuschaft jum bauernben Erwerb ober jur vorübergebenben Benutung in Anspruch genommen werden tonnen, steht in streitigen gallen Unserem herzogl. Staates-Ministerium gu.

2) Mußer ber Gelbentichabigung ift die Gesellichaft auch jur Einrichtung und Unterhaltung aller Anlagen verpflichet, welche Unter Gergogl. Staats-Ministerium an Wegen, Ueberfahrten, Triften, Einfriedigungen, Bewässerungs oder Borstuthanlagen re, jum Schube ber Rachbarn gegen Gesabren und Rachtselle in Benuhung ihrer Grundftide notigig sinden wied.

Diefe Unfere Genehmigung und Berleihung fnupfen Bir an bie nachfolgenben Bedingungen:

t

#### §. 1.

Die Gesellschaft ift allen Bestimmungen bessenigen Staatsbrettrages unterworfen, welcher, wie vorbemertt, wegen ber Durchschiptung ber Gisenbash von Berlin nach Lechte burch bas Gerzoglich Braunschweigliche Gebiet bereits jum Abschluß gekommen ift.

#### §. 2.

Rachbem bie specielle Sestifiellung ber Bahnlinie nach Masgade ber in bem bezüglichen Staatsvertrage getroffenen Bestimmungen erfolgt sein wird, darf eine Abweichung hiervon nur unter Jufimmung Unseres herzoglichen Staats-Ministeriums geschehen.

Die landespolizeiliche gestiebung ber Wegechbergange, Bruden, Durchlässe, Blufererectionen, Borfluthanlangen und Bacalletorge im Braumifdweiglichen Gebiete und bie landespolizeiliche Brufung bes Plans für ben bafelbs an einer burch bie herzogliche Regierung naber ub bestimmenben Stelle für Bersonen: und Gutervertehr einzurichtenben Bahnhof bleibt Unferem Herzoglichen

Staate-Ministerium vorbehalten. Bon ben biernach festgestellten Bauplanen barf nur unter beffen besonberer Genehmigung abgewichen werben-

#### §. 3.

Den Beamten der Gefellichaft, welche auf der in Braunschweiglichen Gebiete beiegenen Bahnstrede sungiren, werden in Bezug auf die Gisenbahnsolizei bieselben Bestynisse eingeräumt, welche auf den herzoglich Braunchweiglichen Staatsbahnen die Braunschweiglichen Bahnbraunten auszulben haben.

#### 8. 4.

Midfichtlich ber Benusung ber Cifenbafn zu mititaritichen Iwerhaltnife zu Gunften ber Poft, sowie endlich im Berhältniffe zu ber Gunded-Telegraphen-Verwaltung übernimmt die Gefellichaft für die im Braumschweiglichen Gebiete belegene Bahnstrecke diefelben Berpflichungen, welche ihr für bie Strecke auf Preuglischen Gebiete insbesondere durch 4. 4 und a. b. c. bes am 26. Juli 1869 bestätigten 8. Rachtrags zu ihrem Geichältskatute vom 14. Januar 1842 aufertegt sind.

#### §. 5.

Bur alle Entichabigungsanspruche, welche in Folge ber Bahnanlage an ben Staat gemacht und entweber von ber Gesellichaft selbst anerkannt ober unter ihrer Zuziehung richterlich sestgestellt werben, ift bie Gesellsichgaft verhaftet.

#### §. 6.

Die Gefellicaft ift jum Erfate verpflichtet für allen Schaben, welcher bei ber Beforberung auf ber Bahn an ben auf berselben beforberten Personen und Gutern, ober auch an anderen Personen und beren Sachen entiftest, und fie fann sich von biefer Berpflichtung nur burch ben Beweis befreien, bag ber Schaben entweder burch bie eigene Schulb bes Beschäbigten, ober burch einen unabwendbacen außeren Jusall bewirft worden ift. Die gefährliche Natur bes Unternehmens selbst ift als ein solcher von bem Schabensersaße befreiender Jusall nicht zu betrachten.

#### S. 7.

Die Gesellichaft ist verpflichtet, bei Beseing ber unter Betriebsbeamtenftellen innerhalb bes Braunschweiglichen Gebiete, insbesondere ber Bahn und Beichenwärter-Boften, bei sonst gleicher Qualification auf die Milliatianwärter bes Herzeiglich Braunschweiglichen Commignette resp. ber übrigen Contingente bes Korbbeutschen Bundesbecres, soweit bieselben bas 35. Lebenstahr noch nicht vollendet haben, vorzugsweise Rudssicht un nehmen.

Die gegenwartige Urfunbe ift burch bie Gefetsund Berorbnunge-Sammlung ju veröffentlichen.

Urfunblich Unferer Unterfchrift und beigebrudten Bergoglichen Gebeime-Canglei-Siegels.

Braunfdweig, ben 14. Februar 1870.

(L. S.)

(geg.) Bilhelm, S.

gez. Bimmermann.

fo bringen

so bringen Wir solches hierburch zur öffentlichen Kenntniß, und haben sich Allc, die es angeht, banach zu achten.

Urfunblich Unserer Unterschrift und beigebruckten Herzogl. Geheime-Canzlei-Siegels.

Braunschweig ben 14. Februar 1870.

# (L. S.)

Auf Böchften Special-Befehl.

von Campe. 2B. Schulg. Bimmermann.

# Gefetz und Berordnungs-Sammlung.

# M 19.

Braunfdweig, ben 2. Marg 1870.

Befanntmachung ber Herzoglichen Jolls und Steuer-Direction, die Denaturirung von Biehs und Gewerbesalz fowie von Salzabfallen betreffend.

d. d. Braunichweig, ben 10. Februar 1870.

Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 25. Juni 1868, die Denaturitung von Viesse und Gewertsselage betressend, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Bundesrath des Zollvereins unterm 20. December v. Z. in Betress der Denaturirung von Viesse und Gewerbesalz sowie von Salzabfällen folgende Beschüffig gefaßt hat, welche soxtan zur Anwendung kommen.

1) Als Denaturirmittel werden, unter ganglichem Ausschluß der bisberigen bezüglichen Denaturirmittel bis auf Weiteres bestimmt:

### I. für Biehfalg:

a. aus Siedesalz bereitet, 1/4 Procent Eisenornd und 1 Procent Pulver von unvermischtem Wermuthskraut;

b. aus Steinsalz bereitet, 3/8 Procent Eisenorgo und 1 Procent Pulver von unvermischtem Wermuthstraut; II. für Gewerbefalz auf Borrath bereitet entweder

> a. 1 Procent Thran neben 1/4 Procent Ultramarin, ober

> b. 1/2 Procent Thran neben 1 Procent fein gemahlenem Braunftein.

2) Salzabfalle sind nur bann abgabefrei zu lassen, wenn sie auf die nachstehend angegebene Beise benaturirt sein werden.

Pfannenftein darf nur in fein gemahlenem guftande und nach Maßgabe bes für Steinfalz in 1. vorgeschriebenen Verfahrens benaturirt steuerfrei abgeaeben werben.

Schmugs und Fegefalz, muß je nach feiner Gatstung entweder wie Siedes ober wie Steinfalz vor der abgabetreien Betabfolgung benaturitt werden. Gin Gemisch biefer Salze aus Stein- und Siedefalz ift wie Steinfalz zu benaturiren.

Salafchlamm und Abfallfalz in chemischen Fabriken, namentlich in Salpeterfabriken, ist wie Schmutzfalz von Siedereien zu behandeln.

bon Stevereten gu veganveri

Braunschweig, ben 10. Februar 1870.

Herzoglich Braunschweig = Lüneburgische Boll = und Steuer = Direction.

von Heinemann.

# Gefet: und Verordnungs:Sammlung.

# M 20.

### Braunfdweig, ben 2. Darg 1870.

Befanntmachung ber Gerzogliden Bolle und Steuer-Direction, bie Unsführung bes Gefetes megen Besteuerung bes Zuders betreffenb.

d. d. Braunichweig, ben 11. Februar 1870.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Bundesrath des Zollvereins unterm 20. December v. J. ben von dem Ausschuß des Zollvereins für Zoll- und Steuerwesen beschloffenen, in W 69 der Geseh- und Berordnungs-Sammlung de 1869 publicitten Ausschlungsbestimmungen zu dem Geseh, die Besteuerung des Auckers betressend, die vorbehaltene Genehmigung ertheilt, sowie ferner beschlossen hat:

1) Die dem Herzoglichen Hauptsteueramte hieselst und dem Herzoglamte Jeso von den betrefenden Bereinstegierungen vorläusig beigelegte Ermächtigung, mit dem Anfpruch auf Steuervergätung ausgehenden Zuder jeder Art zum Ausgang abzufertigen, nachträglich zu genesmigen, und dem vereinsländischen Hauptgollamter Lübed, sowie den Hauptäntern Luxems burg und Hannover die gleiche Betrynis für die Zutunft zu ertheiten, auch die gedachten Aemter, sowie die Bollabsertigungsstelle am Hamer, sowie die Bollabsertigungsfelle am Dam-

burger Bahnhofe ju Berlin mit Bolarifations-

Instrumenten verschen zu lassen; 2) das Nebenzollamt I. Rothenburgsort zur Abfertigung von eingehendem Zucker aller Art ju ermächtigen und baffelbe mit Mustertypen verfeben gut laffen.

Braunschweig, ben 11. Februar 1870.

Bergoglich Braunschweig = Luneburgische Boll : und Steuer : Direction.

von Heinemann.

# Gefet: und Verordnungs-Sammlung.

# M. 21.

#### Braunfdweig, ben 3. Marg 1870.

Befanntmachung ber Gergogl. Boll und Steuer-Direction, ben Erlaß ber Tabadfteuer wegen Beschäbigung ber Tabaddernte burch Sturm betreffenb.

d. d. Braunschweig, ben 12. Februar 1870.

Der Beschluß des Bundesrathes des Zollvereins vom 20. December v. I., daß, im Falle Tabac auf dem Felde durch Sturm beschädigt wird, ein Erlaß der Steuer in analoger Anwendung der Bestimmungen über den Steuererlaß wegen Hagels fich ags gewährt werden dürse, wird mit Bezug auf die in Ne 47 der Geseh und Verordnungs-Sammlung de 1869 publicirten Ausfährungsverordnungen zum Vollzuge des Bundesgesetze vom 26. Mai 1868, die Besteuerung des Taback betressend (Vollzugsamweisung B.), hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Braunschweig, ben 12. Februar 1870.

Herzogl. Braunschw. 2uneb. Zoll = und Steuer = Direction.

v. Heinemann.



# Geseg= und Verordnungs-Sammlung.

## M. 22.

#### Braunichweig, ben 3. Darg 1870.

Geseh, die Ausschüftung bes Bundesgesches vom 4. Mai 1868, wegen Aufsebung der polizeilichen Ehedeschaftungen betreisend. d. d. Braunschweig, den 21. Kebruar 1870.

Bon Gottes Gnaben, Wir, Wilhelm, Bergog zu Braunschweig und Luneburg ic. ic. ic.

erlassen mit Zustimmung der Landesversammlung zur Aussührung des Bundesgesehes vom 4. Mai 1868 wegen Aussehung der polizeilichen Ehebeschränkungen das nachtebende Geseh:

### §. 1.

Behuf Gingehung einer Che haben gu erbringen:

### I. Mannliche Landes: Angehörige:

1) ben Nachweis des erreichten Alters der Großjährigkeit, d. h. des vollendeten 21. Ledensjähres und, wenn sie jüngeren Alters sind, der erlangten sandesherrlichen Dispensation von diesem zur Eingehung der Ehe berechtigenden Alter, welche Dispensation jedoch nur Demjenigen ertheilt werben kann, der volle Dispositionsfähigkeit besitzt oder erhalt; außerdem aber:

2) Militair=Perfonen, und zwar

a. Officiere und Militair-Wamte mit Officiersrange im activen Dienste, auf Wartegeld ober Pension, serner die zu ben besolbeten Stämmen der Landwehr gehörenden Officiere den Rachweis des erfolgten landesherrlichen Consenses:

b. Unterofficiere, Spielleute und Solbaten ben Rachweis bes erfolgten Confenfes ihres vor-

gefetten Commandeurs;

c. Stekruten, welche in ihre Heimath beurlaubt find, während dieser Urlaubszeit den Nachweis des erfolgten Consenses ihres Landwehr-Bezirks-Commandeurs;

3) im Falle ber Abschließung einer ehelichen Berbindung zwischen Christen und Juden — die Beschrigung der Behörbe ihres Mohnliges, daß eine Einsage nicht geschehen sei. (§. 2 des Gessehes vom 23. Mat 1848 M 28.)

# II. Männliche Angehörige ber übrigen Bunbesftaaten:

 ben Nachweis, daß sie daß nach den Bestimmungen ihres Heimathlandes vorgeschriebene Alter ber Großighrigkeit erreicht, oder die Bestugniß zur Berheirathung erlangt haben;

2) sofern fie dem Militair angehören, den Rachweis des erforderlichen militairischen Consenses, efr. 1.

2 a. b. c.;

3) wenn fie Beamte, Geiftliche ober Lehrer find, ben Nachweis, baß Seitens ihrer Vorgesetzten ber beabsichtigten Verheirathung Bebenken nicht entgegenfteben;

# III. Mannsperfonen, welche Bundes:Auslander find:

Die Genehmigung ber Behörbe bes hiefigen Aufentfaltsorts, in ben Stabten bes Stabtmagiftrats; im übrigen Lande aber ber betreffenben Herzoglichen Rreisbirectionen.

cfr. Inftruction vom 5. Februar 1852 unter M. 1.

§. 2.

Die im §. 1 sub I., II. und III. erwähnten Rachweise sind den keine ben Tecunung Berechtigten, ben Prebigern, Rabbinern und — bezählich der im Gesetz vom 23. Mai 1848, *M* 28, bezeichneten Ehen wischen Ghristen und Juben — ben Richtern zu erbringen.

Behuf bes Aufgebots allein bedarf es berfelben nur, wenn männliche Landes-Angehörige außerhalb bes

hiefigen Landes zu trauen find.

### §. 3.

Rein Prediger, Rabbiner ober Richter barf mit ber Tranung, ober in bem §. 2 bezeichneten Halle mit bem Aufgebote verfahren, bevor ihm bie im §. 1 sub 1., 11. und 111. erwähnten Rachweife bei-

gebracht finb.

Derjenige Prediger, Rabbiner oder Richter, melder biefem Berbote zuwider handelt, erlegt, vorbehältlich einer etwaigen harteren Strafe, sofern durch das Sntgegenhandeln ein mit solcher zu belegendes Dienstwergeben begangen ist, eine der Ortsarmencasse sienes Wohnortes zusallende Strafe von 1—20 45.

§. 4.

Das Gefet vom 22. Januar 1852, AR 7, bie

vor Singehung der She beizubringenden obrigkeitlichen Bescheinigungen betreffend, soweit es bisher noch in Kraft gestanden hat, sowie das Gesetz vom 3. August 1564, A. 43, betressend die Modification des ersteren, wird hierdurch ausgehoben.

§. 5.

Dieses Geset tritt am 1. April b. J. in Birk-

Alle, die es angeht, haben sich hiernach zu achten. Urtundlich Unserer Unterschrift und beigebruckten Herzogl. Geheime-Canzlei-Siegels.

Braunschweig, ben 21. Februar 1870.

# (L. S.)

Auf Höchsten Special-Besehl.

bon Campe. B. Schulg. Bimmermann.

# Gefetz- und Verordnungs-Sammlung.

### M 23.

Braunfdweig, ben 10. Marg 1870.

Brivilegium fur ben Dr. hermann Eiffelbt gu Sollingen und ben Camillo Thumb gu Magbeburg.
d. d. Braunichweig, ben 25. Februar 1870.

a. a. Stunnspiety, ven 25. gevenne 1516.

Die Herzoglich Braunschweig-Lüneburgische Kreis-Die rection Braunschweig

fügt hiemit zu wiffen:

Demnach bem Dr. Hermann Giffelbt zu Söllingen und bem Camillo Thumb zu Magbeburg mittelft Reservits bes Herzoglichen Staats-Ministerii vom 1. b. Mts., Ak 845, ein Patent auf bas von ihnen ersundene Bersahren zur Wiederbelebung der Knochentohle für das hiesige Land auf die Dauer von fünf Jahren — ohne jedoch Jemand in der Anwendung bereits bekannter Theile der Ersindung zu besichten — gewährt worden ist, so wird denselben darüber die gegenwärtige Berleihungs-Urkunde ertheilt.

Bur Urtunde bessen ift bieses Privilegium mit bem Kreis-Directions-Siegel versehen und durch die baneben gesetzte Unterschrift vollzogen.

So geschehen: Braunschweig am 25. Februar 1870.

(L. S.) (geg.) A. Gulemann.

## Gesetz und Verordnungs-Sammlung.

### M. 24.

Braunichweig, ben 10. Marg 1870.

Privilegium fur ben Procuriften Bilbelm Rothe hiefelbft.

d. d. Braunschweig, ben 28. Februar 1870.

Die Herzoglich Braunschweig-Lüneburgische Arcis-Direction Braunschweig

fügt hiemit gu miffen:

Demnach dem Procuriften Wilhelm Kothe hiefelbst mittelst Referipts des Herzoglichen Staats-Ministerii vom 12. d. Mts., M 1262, ein Patent auf die von demselben ersundenen Borrichtungen zur Verhütung von Gasexplosionen, sowie zur Kohlenersparniß durch Erzeugung erhitzter Luft dei Regulir-Fallösen für das hiesige Land auf die Dauer von fünf Jahren — ohne jedoch Jemand in der Anwendung bereits bekannter Theile der Ersindung zu beschränken — gewährt worden ist, so wird bemselben darüber die gegenwärtige Betleihungs-Urfunde ertheilt.

Zur Urfunde beffen ift bieses Privilegium mit dem Kreis-Directionssiegel versehen und durch die daneben gesehte Unterschrift vollzogen.

So geschehen: Braunschweig, ben 28. Februar 1870.

(L. S.) (geg.) A. Culemann.

## Gefetz und Verordnungs-Sammlung.

### M. 25.

Braunfdweig, ben 11. Mary 1870.

Privilegium für ben Ritterguisbefiger Conis Siemens ju Berlin.

d. d. Braunfdweig, ben 1. Marg 1870.

Die herzogl. Braunschweig - Lüneburgische Rreis - Dis rection Braunschweig

fügt hiermit zu miffen:

Demnach bem Rittergutsbesiter Louis Siemens ju Berlin mittelft Rescripts bes Herzoglichen Staats-Ministerii vom 25. v. Mts., M 1696, ein Patent auf bie von bemselben ersunbene, burch Zeichnung und Beschreibung erläuterte Maisch und Würze-Kühlmaschine für bas hiesige Land auf die Dauer von fünf Jahren — ohne jeboch Jemand in ber Anwendung bereits bekannter Theile der Ersindung zu beschränken — gewährt worden ist, so wird demselben darüber die gegenwärtige Berleihungs-Urkunde ertheilt.

Bur Urkunde bessen ift bieses Privisegium mit dem Kreisdirectionssiegel versehen und durch die daneben gesetze Unterschrift vollzogen.

So gefcheben: Braunfchweig, am 1. Marg 1870.

(L. S.) (geg.) A. Culemann.

# Gesetz und Verordnungs-Sammlung.

### **№ 26**.

Braunichweig, ben 14. Darg 1870.

Befanntmachung bes Stadtmagistrate ju Braunschweig, bie ber Olfen & Sollthoper'schen Kamillen. Stipenbienstiftung verließenen Rechte mitber Stiftungen betr.
d. d. Braunschweig, ben 4. Marz 1870.

Mittelft höchsten Rescripts vom 23. Februar 1870, Æ 850, sind der von der Wittne des Berwalters des hiesigen Kreugklosters, Todias Olsen, Clisadeth geborene Holthoyer, durch Testament vom 19. März 1681 gegründeten Familien-Stipenbienstistung die Rechte einer milben Stiftung unter dem Kamen "Olsen-Hotthoyer's somilien-Stipendienstistung" und mit dem Site in hiesiger Stadt gnädigst verliehen worden.

Braunschweig, ben 4. Marg 1870.

Der Stadt : Magiftrat bafelbit.

F. Rittmeber.

# Gefeß- und Verordnungs-Sammlung.

### No. 27.

Braunichweig, ben 14. Darg 1870.

Brivilegium für ben Ifibor Rafch zu Berlin.
d. d. Braunschweig, ben 2. Mars 1870.

Die Herzogl. Braunschweig - Lüneburgische Kreis - Direction Braunschweig

fügt hiermit gu wiffen:

Demnach dem Zsidor Rasch zu Berlin mittelst Kescripts des Serzoglichen Staats Ministerii vom 26. v. Mts., M 1697, ein Pactent auf die von demselben ersundene, durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte Borrichtung an Nähmaschinen zur Erzeugung von Knopslochnäßten sur das hiesige Land auf Dauer von fünf Jahren — ohne jedoch Zemand in ber Anwendung bereits bekannter Theile der Ersindung zu beschrächen — gemährt worden ist, so wird demselben darüber die gegenwärtige Verleihungs unsellunde ertheilt. Zur Urkunde beffen ift dieses Privilegium mit dem Kreisdirectionssiegel versehen und durch die daneben gesehte Unterschrift vollzogen.

So geschehen: Braunschweig, am 2. Marg 1870.

(L. S.) (geg.) M. Culemann.

# Gesetz- und Berordnungs-Sammlung.

### *№* 28.

Braunfdweig, ben 15. Marg 1870.

Bekanntmachung ber Herzoglichen Lanbes Deconomite Commisson, bie Bestimmung ber Normalpreise behuf Ablofung ber auf bem Kirchen., Pfarr, und Schulverbande beruhenden Abgaben und Dienste fur ben Kreis Holzminden betreffend.

Nachdem die in Gemäßicit des §. 6 des Gefeges .M 19 vom 23. April 1867 ausammenberusene Kreiscommission für den Kreis Holz minden ihr Gutachten über die dei den in diesem Kreise vordommenden Ablösungen der auf dem Kreisens "Pfart- und Schulverbande der nuthenden Leistungen zum Grunde zu legenden Kormalpreise, insoweit solche nicht durch das Gesetz selbst bei sie Gutachtens die gedachten Preise von uns sestgestellt und mittelst Vescrifts herzigen von uns festgestellt und mittelst Vescrifts Herzigen Graadsministerii vom 4. d. Mts. genehmigt sind, so werden solche nach Verschift des §. 93 der Ablösungsordnung hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

,

| N.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Benennung<br>bes Maßes,<br>Gewichts,<br>ber Stückgahl                             | .9 | 90               | S     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|
| 1     | A. Normalpreise der Naturalien.  a. Begetabilische Erzeugnisse. Getreide in Garben: a. Roggen Bemertung: Es ist angenommen, daß das Bund oder die Garbe ein Gewicht von 20 K dabe, und ist der Normalpreis dei localen Dissertenzen sinschtlich des Gewichtes der Garbe oder des Bundes entsprechend zu ermäßigen der zu erhöhen. b. Hafer Bemertung: Wie ad 1a. ist angenommen, daß das Kund oder die Garbe ein Gezwicht von 20 K habe. | ( bie Garbe ) ober bas ( Bunb )  ( bas Bund ) ober   bie Garbe )                  |    | 2                | 6     |
| 3 4 5 | Stroß: a. Roggenftroß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | das Bund zu<br>20 T<br>das Bund zu<br>20 T<br>7 T<br>das Quartier<br>das Quartier |    | 2<br>1<br>5<br>5 | 6 6 7 |
| 6     | b. Animalifce Erzeugniffe.<br>ein mageres Schwein, sogenanntes<br>Faleischwein, um Bichtmess zu lies<br>fern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | das Stück                                                                         | 6  | _                | _     |

| Až. |                                        | Benennung<br>des Maßes,<br>Gewichts,<br>der Stückahl<br>rc. | A X 3.               |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |                                        |                                                             |                      |
| 7   | ein ganger Schweinsrucken              | bas H                                                       | - 5 6                |
| 8   | ein Comeinstopf                        | bas K                                                       | - 3 -                |
| 9   | Schweinerippen                         | Das H                                                       | - 3 9                |
| 11  | Schulterftud vom Schweine              | bas H                                                       | - 4 6                |
| ''  | a. ungeräuchert                        | bas Th                                                      | - 5 9                |
|     | b. geräudjert                          | bas B                                                       | 6 6                  |
| 12  | Burft:                                 | U45 16                                                      |                      |
|     | a. Mettwurft                           | bas H                                                       | 7 6                  |
|     | b. Brat: ober Rochwurft, Beif-         | ****                                                        | 1 1 1                |
|     | wurft und Rothwurft                    | bas H                                                       | - 5                  |
| 13  | eine Gans:                             |                                                             | 1   1                |
|     | . a. um Michaelis ju liefern           | bas Stud                                                    | - 20                 |
|     | b. um Martini gu liefern               | bas Ctud                                                    | - 25 -               |
| 14  | ein fog. Rauchhuhn, um Michaelis       |                                                             |                      |
|     | gu liefern                             | bas Stüd                                                    | - 5 -                |
| 15  | Suhner, junge, um Johannis gu lie:     | ~                                                           | _                    |
| 16  | fern                                   | bas Stud                                                    | - 7 <del>-</del> 3 6 |
| 17  | Sahnen, junge, bei gleicher Lieferzeit | bas Stud                                                    | - 3 6                |
| 17  | Sahnen, junge, um Dichaelis gu lies    | bas Stud                                                    | - 4 6                |
| 18  | ein Saring                             | bas Ctud                                                    | 9                    |
| 19  | Gier:                                  | Dus, Cluu                                                   | - -  3               |
| 15  | a. ju Oftern zu liefern                | bas Schod                                                   | - 17 6               |
|     | b. um Dichaelis ju liefern             | bas Schod                                                   | -20-                 |
| 20  | Butter                                 | bas H                                                       | - 8 -                |
| 21  | Bachs                                  | bas H                                                       | -20-                 |
| 22  | Zalglichte                             | bas Stud                                                    | - 1 -                |
|     |                                        |                                                             | 1 1 1                |
|     | m m                                    |                                                             |                      |
|     | e. Bestimmte Mahlzeiten.               |                                                             |                      |
|     | in Courties toffetont and I of Co.     |                                                             |                      |
| 23  | ein Imbig, bestehend aus 1/2 T Brot,   |                                                             |                      |
|     | 1/4 & Spect pro Perfon und Bier        | für eine Person                                             |                      |
|     | gum atmiten                            | int eine Declou                                             | 2 3                  |
|     | ,                                      | ı                                                           | 1 1                  |

| м        | *                                                                                                                                                                                      | Benennung<br>des Maßes,<br>Gewichts,<br>der Stückgahl<br>2c. | .₽ | X  | Å  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 24       | ein Butterbrot mit Gonaps                                                                                                                                                              | fur eine Perfon                                              | -  | 1  | 6  |
| 25<br>26 | Bwiebad mit Schnaps                                                                                                                                                                    |                                                              | -  | -  | 10 |
| 27       | Butter (ohne Branntwein) ein Besperbrot , bestehend aus But:                                                                                                                           | *                                                            | -  | 1  | 6  |
| -        | ter, Brot, Rafe, Burft und bergl.                                                                                                                                                      |                                                              |    | 4  |    |
| ം        | ein Butterbrot                                                                                                                                                                         | . »                                                          | _  | 4  | -  |
| 28<br>29 | ein Mablzeit, bestebend aus Fleisch, suppe mit Fleisch, Gemüse mit Kleisch, Gemüse mit Kleisch und Kartoffeln gekocht, Schnaps ober Bier jum Trinken, endlich einer irbenen Pfeise und | ,                                                            | ,  |    |    |
| 1        | Rabad                                                                                                                                                                                  |                                                              |    | -  |    |
| 30       | eine Mablzeit, bestehend aus Suppe,<br>Rinofleisch mit Salgkartoffein,<br>Ralbabraten mit Reisbrei, nebst<br>Bier und Branntwein, sowie Ta-<br>bad                                     |                                                              |    | 9  |    |
| 31       | eine Dahlzeit, beftebend junachft aus                                                                                                                                                  | *                                                            | _  | 9  | 1  |
| 31       | Brot, Butter und Schnaps, bann<br>, Suppe, Gemuse und Fleisch                                                                                                                          | >                                                            | -  | 6  | -  |
|          | d. Diverfa.                                                                                                                                                                            |                                                              |    |    |    |
| 32       | eine irbene Pfeife:<br>a. eine lange                                                                                                                                                   | bas Stud                                                     | -  | -  |    |
| 22       | b. eine furze                                                                                                                                                                          | bas H                                                        | -  | 17 | 1  |
| 33<br>34 | Sand, zweifpannige Fuber                                                                                                                                                               | bas Fuber                                                    | 3  | 1_ | 1  |
| 0-1      | Cana, garage aute                                                                                                                                                                      | Buote                                                        | ľ  | 1  |    |
|          | ×                                                                                                                                                                                      |                                                              |    |    |    |
|          |                                                                                                                                                                                        |                                                              |    | 1  | 1  |

| NI.    |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | *                                                                                                                                                                                                                                                          | .9 gc 3    |
|        | B. Normalpreise der Dienste.                                                                                                                                                                                                                               |            |
|        | a. Sanbbienfte.                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 1<br>2 | Einen Tag holg ju (palten, bei 10ftunbiger Arbeit<br>Einen Tag lanbliche Arbeit zu verrichten, wie zu<br>graben, Rartoffeln zu pflanzen u. f. w., bei 10<br>ftunbiger Arbeit:                                                                              | 8-         |
|        | a. für einen Mann                                                                                                                                                                                                                                          | - 8<br>- 6 |
|        | b. Spannbienfte.                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 3      | Einen hinten Erbsen ju saen, einschließlich ber<br>Bieferung bes bereiteten Landes (jedoch nicht ber<br>Aussauf)<br>Bemerkung:<br>Es ift vorausgeset, daß ju dieser Leiftung<br>frisch gebingtes Land verwandt werbe.                                      | 5 15 -     |
| 4      | Einen himten Bein ju faen, einschließlich ber Liefe-<br>rung bes bereiteten Banbes (jedoch nicht ber Aus-<br>faat)                                                                                                                                         | 2 15       |
| 5      | Holgiubren: a. ein Malter Brennbolg angufabren b. ein Schof Bafen angufabren Bemerkung ad a. und b. Es ift angenommen, baß mit einem Breigespann in einer Tagefeiftung 2 Malter Brennbolg ober 2 Good Bafen ge- fabren werben fonnen. 2Bo bie ichwierigere | 1 -        |
|        | ober leichter Anfuhr bes holges eine hober<br>ober geringere Beilung bes Bowiegefpannes be-<br>beb bingt, sind bie Mormalpreise entsprechend gu<br>erhöben ober gu ermäßigen.                                                                              |            |

| м                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 98 S                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 6<br>7<br>8<br>9 | Einen Morgen ju pflügen<br>Einen Morgen ju eggen, für jeden Strich<br>Ein weispanniges füber raubes Korn einzufabren.<br>Ein vierpanniges füber raubes Korn einzufabren.<br>Bemertung ju . 12 8 und 9: Es ift angenommen,                                                                                                                                                              | - 25 -<br>- 2 6<br>- 10 -<br>- 16 - |
| 10               | bag 6 Auber im Zage gefohren werden tonnen, und ift in den Fallen, wo nach der Entfernung ber betreffenden Grundstüde mehr ober weniger geteiltet werben fann, der Rormalpreis verhaltsniffmäßig betabgliefen ober zu erboben. Einen Morgen mit Milf zu befahren, in 3 Tahren 6 zweifspaning Auber gerechnet, zöhrlich Auch für vorstebemde Leistung gilt die Bemerkung zu Ac 8 und 9. | 20 -                                |

Braunfchweig, ben 4. Marg 1870.

Berzogliche Landes = Deconomie = Commission.

Dommerich. .

# Gefetz und Verordnungs-Sammlung.

### M. 29.

#### Braunichweig, ben 21. Darg 1870.

Privilegium für bie Fabrifanten Schnabel & Sensning zu Bruchfal.

d. d. Braunschweig, ben 10. Marg 1870.

Die Herzoglich Braunschweig-Lüneburgische Kreis-Direction Braunschweig

fügt hiemit ju wiffen:

Demnach ben Fabrikanten Schnabel & Henning zu Bruchfal mittelft Reserripts bes herzoglichen
Staats-Ministerii vom 5. b. Mts., M 1995, ein Patent
auf ben von benselben ersunbenen, durch Zeichnungen
und Beschreibung erläuterten "Apparat zum Berstellen
ber Weichen und Signal-Borrichtungen durch hydraulischen Druck" für das hiesige Land auf die Dauer von
fünf Jahren — ohne jedoch Jemand in der Anwenbung bereits bekannter Theile der Ersindung zu beschränken — gewährt worden ist, so wird benselben
darüber die gegenwärtige Verleihungs-Urkunde ertheilt.

Bur Urfunde bessen ift bieses Privilegium mit bem Kreis-Directions-Siegel versehen und durch bie daneben gesetzte Unterschrift vollzogen.

So geschehen: Braunschweig, am 10. Marg 1870.

(L. S.) (ges.) A. Gulemann.

# Gefetz- und Verordnungs-Sammlung.

## № 30.

Braunidweig, ben 23. Marg 1870.

Privilegium für bie Fabrifanten Pollact, Schmibt und Comp. ju Hamburg.

d. d. Braunfdweig, ben 14. Marg 1870.

Die Herzoglich Braunschweig-Lüneburgische Kreiß-Dis rection Braunschweig

fügt hiemit gu miffen:

Demnach den Fabrikanten Pollack, Schmibt und Comp. 311 hamburg mittelft Rescripts des Herzogslichen Staats-Ministerii vom 1. d. Mts., N 1813, ein Patent auf die von denselben construirte, durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte Greiser-Hand-Nähe-maschine für das hiesige Land auf die Dauer von fünf Jahren — ohne jedoch Jemand in der Anwendung bereits bekannter Theile der Ersindung zu beschränken — gewährt worden ist, so wird benselben darüber die gegenwärtige Berleihungs zurrtunde erstheilt.

Bur Urtunde bessen ift bieses Privilegium mit bem Kreis-Directions-Siegel versehen und burch bie baneben gesetgte Unterschrift vollzogen.

So geschehen: Braunschweig, ben 14. Marg 1870.

(L. S.) (ges.) A. Culemann.

# Gefet: und Verordnungs-Sammlung.

### M 31.

Braunichweig, ben 23. Darg 1870.

Brivilegium für ben Mafchinenfabritanten Bruno Rubolph gu Berlin.

d. d. Braunichweig, ben 15. Marg 1870.

Die Herzogl. Braunschweig - Lüneburgische Kreis - Direction Braunschweig

fügt hiermit gu miffen:

Demnach bem Maschinensabritanten. Brum Rusbolph zu Berlin mittelft Rescripts bes Herzoglichen Staats - Ministerii vom 5. b. Mts., M. 1994, ein Patent auf die von demselben construirte, durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte Handschuh - Nähemaschine sür das hiesige Land auf die Dauer von fünf Jahren — ohne sedoch Jemand in der Anwendung bereits besannter Theile der Ersindung zu beschränken — gewährt worden ist, so wird demselben darüber die, gegenwärtige Berleigungs unt unde erstheilt.

Bur Urkunde bessen ift dieses Privilegium mit bem Kreisdirectionssieges versehen und durch die daneben gesetste Unterschrift volkogen.

So geschehen: Braunschweig, am 15. Marg 1870.

(L. S.) (geg.) A. Gulemann.

# Gefet: und Verordnungs:Sammlung.

### M. 32.

Braunfdweig, ben 1. April 1870.

Befanntmachung bes Herzogl. Confiftorium, bie Fas bricius'iche Stiftung zu Fummelfe betr.

d. d. Wolfenbuttel, ben 19. Marg 1870.

Mittelft höchsten Rescripts vom 14. d. Mts. M: 2271, sind der auf Grund der letztwilligen Bestimmungen des Kaufmanns Wilhelm Fabricius zu Gunsten der Prediger und Schullehrer zu Fümmelse resp. deren Wittwen errichteten Fabricius'schen Stiftung die Rechte milder Stiftungen gnäbigst verliehen worden.

Bolfenbuttel, ben 19. Marg 1870.

Bergogl. Braunfdw. Lüneb. Confiftorium.

b. Strombed.

complete and the second

.

# Gesetz und Verordnungs-Sammlung.

### № 33.

Braunfdweig, ben 1. April 1870.

Gefet, Ergangungen bes Gefetes vom 4. Januar 1845 megen bes haltens von Feldtauben betreffenb.

d. d. Braunfdweig, ben 26. Mary 1870.

# Bon Gottes Gnaben, Wir, Wilhelm, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg 20. 20. 20.

Bir erlaffen mit Zuftimmung ber Landes : Bers sammlung bas nachfolgende Gefeth:

### §. 1.

Den Amtsräthen und den städisschen Behörden wird die Besugnis eingeräumt, durch sauturische Anordnung für den betressenden Amts- resp. Stadtbezirk ef, §. 4., §. 150 Me 5 und §. 164 Me 1 der

Landgemeindeordnung vom 19. März 1850, ingleichem

§. 2 und §. 187 M. 1 ber Rev. Städteordenung vom 19. Marg 1850

 bie durch das Gefet vom 4. Januar 1845 festgefete Normalzass für das Halten der Feldtauben geringer als in dem Gefete vom 4. Januar 1845 geschehen, zu bestimmen; 2) Bestimmung barüber zu tressen, ob und in welgem Maße auch benjenigen Ortsangehörigen bas halten von Felbtauben gestattet sein foll, welche weniger als 25 Morgen Ackerland auf ber Felbmart ihres Wohnvits bestigen.

#### §. 2.

Die Amtöräthe und ftäbtischen Communalbehörden und ebenso auch die ländlichen Communalbehörden sind berechtigt, für ihre Bezirke durch Statut

cf. die Landgemeindeordnung und die Städteordnung loc. cit.

#### und

§. 4., §. 155 M. 2 und §. 164 M. 1 ber Landgemeindeordnung

Anordrungen und Magregeln zu tressen, welche ohne Abanberung der Bestimmungen des Geleges vom 4. Januar 1845 die Berhötung oder Berminderung des Schabens, der durch die Feldtauben verursacht wird, bezwecken, wie 3. B. beren einstweilige Einsperrung währeib der Saate und Entlezeit.

#### §. 3,

Bei etwaiger Ungleichartigkeit der Anordnungen des Amtsraths und einer ländlichen Gemeinbebehörde befielben Amtsbegirfs — §. 2 — haben nur die Anordnungen des Amtsraths rechtliche Geltung.

### §. 4.

So lange und so weit das Geset vom 4. Janar 1845 nicht durch statutarische Anordnungen — el, §. 1 — modificirt ift, bleibt dasselbe unverändert in Kraft. MCe, die es angeht, haben sich hiernach zu achten. Urkundlich Unserer Unterschrift und beigebruckten Herzogl. Geheime-Canzlei-Siegels.

Braunfcweig, ben 26. Marg 1870.

# (L. S.)

Auf Böchsten Special = Befehl.

bon Campe. 28. Schulz. Bimmermann.



# Geseg= und Verordnungs=Sammlung.

### *№* 34.

Braunfdweig, ben 6. April 1870.

Berordnung, bie Aufhebung ber Pfandmafler-Ordnung vom 2. November 1843 betreffend.

d. d. Braunschweig, ben 9. Marg 1870.

Bon Gottes Gnaben, Bir, Bilhelm, Bergog zu Braunschweig und Lüneburg 2c. 2c. 2c.

verordnen hiemit wie folgt:

### §. 1.

Rachbem zufolge ber Gewerbeordnung für den Rorbbeutschen Bund vom 21. Juni v. J. das Pfande mallergewerbe seit dem 1. Januar d. J. nicht mehr zu den von staatlicher Genehmigung abhängigen Geschäften gehört, wird die Berordnung N. 26 vom 2. Rovember 1843, das Pfandmatlergeschäft bei den Hexzoglichen Leichaus-Anstalten betressen, vorbehältlich der im §. 3 folgenden Borschrift, hiermit aufgehoben.

### §. 2.

Der mit ber Leihhausverwaltung beauftragten Abtheilung Unferes Herzoglichen Finanz-Collegiums bleibt zu bestimmen überlassen, welche Personen und unter welchen Bedingungen diefelben bei den Leibsaus-Berjas-Bureaut als Pfandmatter zuzulaffen find. Diefe Bedingungen werben unter Genehmigung Unferes Derzogl. Staatsministeriums öffentlich befannt gemacht werben.

#### §. 3.

Die von den bisherigen concessionirten Pfandmasser zufolge §. 7 Unserer Berordnung vom 2. November 1843 bestellte Caution hastet, auch wenn dieselbe zum Geschäftsbetriebe bei den Leihhaus-Bersat-Büreaur nicht ferner zugelassen werden sollten, wegen der aus ihrem bisherigen Geschäftsbetriebe erwachsene Ansprücke bis dahin, daß die Aufhebung der Caution in Gemäßeit des 3. Absates des gebachten §. 7 erfolgt sein wird.

Alle, die es angeht, haben sich hiernach zu achten. Urfundlich Unserer Unterschrift und beigebruckten Herzogl. Geheime-Canzlei-Siegels.

Braunschweig, ben 9. März 1870.

# (L. S.)

Auf Höchsten Special : Befehl.

von Campe. 2B. Schulz. Bimmermann.

# Gefetz- und Verordnungs-Sammlung.

### *№* 35.

#### Braunfdweig, ben 8. April 1870.

Befanntmadjung bes Bergogliden Staatsministeriums, bie Errichtung einer "Gismaschinen : Actien : Gefellschaft" in hiefiger Stadt betreffenb.

d. d. Braunichweig, ben 31. Marg 1870.

Aahdem am heutigen Tage zu der Errichtung einer "Sismalchinen-Actien-Gesellschaft" in hiefiger Stadt die kaatliche Genehmigung ertheilt worden ist, so wird folges unter Hinzufigung des nachsolgenden Auszuges aus dem von der gedachten Gesellschaft am 27. Febr. d. 3. vereinbarten, von der Herzogt. Landesregitrung gleichfalls genehmigten Gesellschaftsstatute, zur öffentlichen Kunde gebracht:

1) Die Gefellschaft führt die Firma "Gismaschinen-Actien - Gesellschaft" und hat ihren Sig in ber

Stadt Braunschweig;

2) das Unternehmen ber Gesellschaft ist für jett auf die Dauer vom 1. Januar 1870 bis gum 31. December 1888 beschänkt und hat den Zwed, die für die Gesellschaft acquirirte Windhaufen ich Gerfindung einer durch Compression und Expansion von Luft, Kälte und Eis erzeugenden Maschine auszubeuten;

3) das Grundcapital der Gesellschaft ift für jett auf 200,000 & festgesett, kann aber bis auf

400,000 af erhöhet werden und zerfällt in Actien à 100 af;

4) die Actien find auf ben Inhaber geftellt;

5) bie Direction (Borftand) der Gefellschaft besteht aus drei Mitgliedern, ist der Aräger der Verzmögensrechte der Gesellschaft und vertritt dieselbe gerichtlich wie außergerichtlich;

burch bie Zeichnung ber Firma wird bie Gesellschaft nur verpflichtet, wenn fie von zwei Mitgliebern ber Direction ober beren Stellver-

tretern unterschrieben ift, wie folgt:

"Direction der Sismaschinen = Actien = Gefell=

#### N. N. N. "

6) die von der Direction ju erlassenden Bekanntmachungen der Gesellschaft werden, unter Anwendung der bei A. 5 erwähnten Form, in
ben Braunschweiglichen Anzeigen, der Berliner Börsenzeitung und der Kolmischen Zeitung vereissentlicht, Geht eines der genaunten Blätter
ein, so bestimmt der Aussichter an Stelle
bessellschaft geeignete Zeitung und
wer Gesellschaft geeignete Zeitung und macht
solches sowohl in den übrigen genaunten Blättern, als auch in dem neu gewählten Blatte
bekantt.

Braunichweig, ben 31. Märg 1870.

Herzoglich Braunschweig=Lüneburgisches Staats=Ministerium.

bon Campe. 2B. Schulg. Bimmermann.

# Gesetz und Verordnungs-Sammlung.

# *№* 36.

Braunfdweig, ben 12. April 1870.

Geseh, die Aufhebung ber Beschränfungen ber Intercessionen ber Frauen und bes Senatus consulti Macedoniani betr.

d. d. Braunschweig, am 5. April 1870.

Bon Gottes Gnaben, Bir, Bilhelm, Bergog zu Braunschweig und Lüneburg 2c. 2c. 2c.

erlassen mit Zustimmung ber Landesversammlung das nachstehende Geset:

§. 1.

Die Borschriften bes gemeinen Rechts und ber hiefigen Landesgesetze, welche über die Intercessionen ber Frauen besondere Bestimmungen enthalten, insbesondere

bas Senatus consultum Vellejanum

bie Authentica si qua mulier

bie l. 23. §. 2. Cod. ad Senat. Vellejanum, (4, 29)

so wie

ber §. 2. des Geseges, die Unwirtsamseit eiblicher Bestärkung von Geschäften u. s. w. betressend vom 16. Mai 1863 (B. S. A. 15) werden ausgehoben. §. 2.

In gleicher Beise werden die besonderen Bestimsmungen aufgeboben, welche das gemeine Recht in bem Senatus consultum Macedonianum über die Darlehnsvertrage ber hauskinder enthalt.

Alle, die es angeht, haben sich hiernach zu achten. Urtundlich Unserer Unterschrift und beigebruckten

Bergogl. Gebeime-Canglei-Siegels.

Braunschweig, am 5. April 1870.

# (L. S.)

Auf Bochften Special : Befehl.

bon Campe. 28. Schulz. Zimmermann.

# Gefetz und Berordnungs-Sammlung.

### M. 37.

Braunfdweig, ben 21. April 1870.

Befanntmachung bes Herzoglichen Kinang. Gollegit, Abtheitung für Leibhaussachen, Die Bedingungen, unter welchen in Jufunft Privatpersonen jum Betriebe von Pfandmaltergeschäften bei ben Bersap. Büreaur ber herzoglichen Leibhaus Anstalten werben zugelassen werben, betreffeub.

d. d. Braunschweig, ben 6. April 1870.

In Gemäßheit ber Lanbesherrlichen Berordnung vom 9. vorigen Monats, die Aufhebung der Pfandmatterbrohung vom 2. Rovember 1843 betreffend, machen wir mit Genehmigung des herzoglichen Staats-Miniferiums die Bedingungen, unter welchen in Jukunft krivathersonen zum Betriebe von Pfandmattergeschäften bei den Bersatz-Büreaug der herzoglichen Leihhaus-Anstalten werden zugelaffen werden, im Folgenden betannt:

I. Beim Anjuden um Zulaffung als Pfandmatler bei ben herzoglithen Leibfaud-Anstalten ift nachzuweisen, baß bei bem betreffenben Stabtmagisftrate die Anmeldung zum Betriebe von Pfandmatter-Geschäften stattgefunden habe. U. Die jum Geschäftsbetriebe beim Leihhaus-Berfatwesen zugelassenen Personen haben sich vor Beginn ihrer Geschäfte bei dem Stadtmagistrate ihres Wohnorts zur Erfüllung der nachfolgenden Vorichristen

eiblich ju verpflichten :

1) Die Leihhaus-Pfandmakler müssen bei der Aunahme der Pfandskinde mit möglichter Vorsichte
versähren und von Versonen, welche zum Berfaße nicht besugt, oder in dem befonderen Falle
nicht gehörig legitimirt sind, oder von solchen
Personen, die ihnen verdäcktig erscheinen, keine
Pfandhsinde annehmen, und solche zum Berschage
gebrachte Sachen, welche sie auf den Brund einer in den öffentlichen Anzeigen enthaltenen
Pekanntmachung oder aus anderen Gründen
für gestohlen erachten, ansalten und an die Gerichts- oder Polizeibehörde abliefern, dabei auch
den Ueberdringer, salls er ihnen bekannt ist,
nambasst machen oder sonst näher bezeichnet;

2) die ihnen gum Berfat übergebenen Pfanbftude bis gur Ablieferung an die Bergogliche Leibhaus Anftalt forgfältig aufbewahren und biefe Ablieferung in allen Kallen am nächten Ber-

fattage bemirten;

3) die ihnen jum Versatze übergebenen Pfanbstüde nicht mit andern Gegenständen vermischen, vielmehr solche für jeden Pfandsteller besonders zu

Pfande geben:

4) den Pfanbstellern den empfangenen Pfanbschile ling unverkurzt, und nur nach Abgug der Maklergebühr, falls solche nicht bereits bei Ertheit lung des Auftrags berichtigt sein sollte, und des etwa geleisteten Borschusses, auszahlen;

5) die ihnen gur Prolongation übergebenen Pfand-

scheine jedesnal am nächsten Expeditionstage an die Leichgaus Anstatt einlicfern, die Phandund Prolongationsscheine, welche die Phandsteler von ihnen abzusorbern haben, in allen Hele ohne Weiterungen aushändigen und die binnen 14 Tagen bei ihnen nicht abgesorberten Phands und Verolongationsscheine an Herzogliche Erisbaus-Anstatt unrückliefern:

6) bie ihnen übertragene Wiebereinlöfung von Pfandhicken au bem nächsten Auslöfungstage besorgen und die Pfandhicke dem Pfandhieller ohne Anstand aushändigen, felbige auch dis da-

hin forgfältig vermahren;

7) bie Pfanduberschufgelber, falls sie zu beren Ershebung besonbers beauftragt worden, ohne andern Abzug, als ben ber noch nicht berichtigsten Wattergebuhr, bem Pfandsteller begandigen;

8) über bie jum Berfat empfangenen Pfanbftüde, sowie über bie jur Prolongation erhaltenen Pfanbideine, und endlich über bie erhobenen Ueberfchußgelber ein genaues Register nach ben vorzuschreibenben Formulare führen, auch darin bie von ihnen in jedem einzelnen Falle erhobenen Gebühren bemerken, und

9) alle Bersatgeschäfte, sowie alle auf das Bersats wesen bezüglichen Geschäfte bei den Herzoglichen Zeihgaus-Unstatten persönlich besorgen, falls sie nicht durch bescheinigte Krankheit zeitweilig daran

verhindert fein follten.

III. An Pfandmaklerlohne bürfen nur nachbemerkie Beträge erhoben werben:

a. für ben Berfat ober für bie Auslöfung ber auf

complete and constitution

cin cm Pfanbiceine verzeichneten Stude, ohne Rudficht auf ben Betrag bes Pfanbicillings und die Auzahl ber Pfanbftude:

3 & 9 in Pfemig. Für biefen Lohn ift auch der Transport der Pfandstüde behuf des Berfahes oder der Ausköfung dei der Leibhaus-Anftalt zu beforgen, wenn nicht etwa deren Fortschaffung eine besondere Hulfe nöttig macht;

b. für die Beforgung der Profongation jedes Pfandichins, oder für die Erselung des Ueberfcusses, welcher auf die in den Leibsauf-Auctionen vertausten, auf einem Pfandickeine verzeichneten Stude erfolgt ist, ohne Rücksich auf den Betrag des Pfandschillings oder des Ueberschusses, oder auf die Zafl der Pfandstüde:

#### fechs Pfennige;

- c. six ben Wieberankauf eines versallenen Pfaubes in ben Leibhaus-Auctionen, einschließ ber Besorgung bes etwaigen neuen Versatzes bessele ben, und zwar, wenn das Kausgelb 5 M und barunter beträgt, drei Evossen und wenn dasselbe über 5 M beträgt, vier Evossen;
- d. bei ben Bersagseschäften und bei der Auslösung von Pfanbstüden für außerhalb des Orts der Seihjaus-Unstatet und und Lebersend, oder bei der Erhebung und Uebersendung von Ueberschutzelbern an dieselden, außer den Auslaggen für Porto und Embaldage, in jeden Hallagen für Gebühr von einem Groschen drei Pfennigen sir die Sorrespondenz, ohne Rücksich auf Größedes Pfandbsche Pfandbschutzelber des Pfandbsche Pfandbschutzelber des Pfandbscheine und Pfandbschutzelber gebühr übrigens

bei ber blogen Prolongation von Pfandicheinen binmegfällt.

IV. Den Pfandmatlern ift gestattet auf die ihnen gur Bermittelung des Bersates übergebenen Pfandstüde und den desturg eine Gester Pfandschillig Gelwochüsse zu leisten, fie sind aber nicht besucht, dasst eine besondere Gebühr von den Pfandstellern gu erhebett.

V. Wenn ber Piandmatler gagen die vorstehend sub II. 1 dis 9 aufgeführten Vorschriten verstöht, oder eine von den vorstehend unter A III. aufgeschierten Bestimmungen adweichende, oder im Falle A IV. überdaupt eine Gebühr erhebt, so verfallt derselbe in eine Conventionasstrafe verhoppelt und der Strafe im Wiederungsfalle verdoppelt und der betreffenden Ordenannen Gasse überpolung von dergleichen wird. Bei serneren Wiederholung von dergleichen Contraventionen ist die Verwaltung besugt, den Contraventionen ist die Verwaltung besugt, den Contraventionen von der Veschungung der Phalonbunkstragschäfte ausäusschießen.

Bur Sicherung aller Anipriiche 2c. an bie Bfandmafler, welche entweber von ben Berfat-Bureaux oder von ben Pfanoftellern aus bem Wefchaftsvertebre mit ben Bfandmatlern erhoben und in ftreitigen Fällen burch gerichtliches Erfenntniß als begrundet festgestellt werben, haben biefelbe eine Caution von 100 bis 400 a nach ber barüber bei ber Rulaffung gu treffen= ben Beftimmung bei ber Bergoglichen Leibhaus-Anftalt gu beftellen. Die Aufhebung biefer Caution beim Abgange ober bei ber Entlaffnug bes Pfandmatlers fann post ihm ober pon feinen Erben por bem Ablaufe pon 2 Rabren, vom Reitpunfte bes Aufborens feiner Birffamteit als Bfandmatler angerechnet, nicht erfolgen, wenn nicht burch ein gerichtliches Cbictalverfahren fruber conftatirt wird, daß Anfpruche, für welche bie Caution verhaftet ift, nicht vorhanden find.

VII. Die Namen ber bei ben Berfat Bureaux jugelaffenen Pfandmakler, sowie ber Betrag ber von benfelben beftelten Caution werben alijährlich nach Oftern in ben hiefigen Anzeigen bekannt gemacht werben.

Braunfdweig, ben 6. April 1870.

Herzoglich Braunschweig=Luneburgisches Finang=Collegium,

Abtheilung für Leihhausfachen.

bon Strombed.

# Gesetz und Verordnungs-Sammlung.

### M. 38.

Braunfdweig, ben 23. April 1870.

Befanntmachung bes herzoglichen Staatsministeriums: bie Errichtung ber "Braunichweiglichen Actiengesellichaft für ben Bau von Arbeiter-Wohnungen" betreffenb. d. d. Braunichweig, ben 11. April 1870.

Nachdem am heutigen Tage zu der Errichtung einer Actiergefellschaft für den Bau von Arbeiterwohnungen in hiesiger Stadt die staatliche Genehmigung ertheilt worden ist, so wird solches unter hinzusigung des nachfolgenden Auszugs aus dem von der gedachten Gesellschaft am 4. März d. 3. vereinbarten, von der Herzogl. Landesregierung gleichfalls genehmigten Gesellschafts-Statute, zur öffentlichen Kunde gedracht:

1) Die Gesellschaft führt die Firma "Braunschweisgische Actiengesellschaft für den Bau von Arbeiter Bohnungen" und hat ihren Sig in der

Stadt Braunschweig;

2) das auf eine beftimmte Zeitbauer nicht befchänkte Unternehmen der Gefellichaft hat den Zweck, gejunde und geräumige Arbeiter-Mohnungen für die Bevölkerung der Stadt Braunichweig au mäßigen Preifen berzuftellen und durch Bertauf oder Bermiethung zu nutgen, daneben auch folde Bauten, Anlagen und Sinrichtungen in's Bert zu fegen, welche bie Benugung ber Arbeiter-Bohnungen erleichtern und für die Arbeiter vortheiltgafter machen;

3) daß Grundcapital ber Gesellschaft ist auf 100,000 af seitgesetzt und zerfällt in Actien

à 100 a\$;

4) bie Uctien lauten auf ben Inhaber;

5) ber Berwaltungsrath (Borstand) ber Gesellschaft besteht aus sechs Mitgliedern, ist das Organ der Gesellschaft und vertritt dieselbe gerichtlich wie außergerichtlich;

Documente bedürfen zu ihrer Gultigkeit ber Unterzeichnung durch zwei Mitglieber bes Berwaltungfraths, welche ihre Namen der Firma und dem Stempel der Gesellschaft betzusügen

haben;

6) bie von der Gesellichaft ausgehenden Bekanntmachungen werden durch den Verwalkungsrath, unter Anwendung der bei M. 5 erwähnten Form, in den Braunischweiglissen ungeigen und mindestens einem, von dem Verwalkungsrathe ausguwählenden anderen Blatte erlassen;

wein eines dieser Blätter eingest, so mählt ber Berwaltungsrath ein bafür zu substitutienbes und macht diese Wahl in dem erübrigenden Blatte und in dem neugewählten befannt.

Braunschweig, ben 11. April 1870.

Herzoglich Braunschweig : Lüneburgisches Staats : Ministerium.

von Campe. 28. Schulg. Bimmermann.

# Gesetz und Verordnungs-Sammlung.

### *№* 39.

Braunichweig, ben 29. April 1870.

Gefet, bie Abanberung und Ergangung bes Gewerbesfteuergesetes N 46 vom 3. August 1864 betreffenb. d. d. Braunschweig, ben 11. April 1870.

Bon Gottes Gnaben, Bir, Bilbelm, Berjog zu Braunschweig und Lüneburg ic. ic. ic.

erlassen behuf Abanberung und Ergänzung des die Gewerbesteuer betressenden Gesetzs vom 3. August 1864 mit Justimmung der Landes-Bersammlung das nachfolgende Gesetz:

§. 1.

|     |     | Ta       | rif ber  | Gen  | perb        | efteuer.  |           |
|-----|-----|----------|----------|------|-------------|-----------|-----------|
| Die | Gen | erbefter | ner betr | äat: |             |           |           |
|     | in  | Claffe   | I.       | 300  | bis         | 1000 ₩    | jährlich, |
|     | *   | *        | II.      | 250  | <b>≈</b> \$ | jährlich, |           |
|     | >   | >>       | Ш.       | 200  | *           | >         |           |
|     | >   | >>       | IV.      | 160  | >           | >>        |           |
|     | *   | >>       | v.       | 130  | >>          | >>        |           |
|     | >   | >        | VI.      | 100  | >           | >>        |           |
|     | >   | 2        | VII.     | 80   | *           | >         |           |
|     | *   | >>       | VIII.    | 65   | *           | >>        |           |
|     | >   | >>       | IX.      | 50   | >           | 3         |           |
|     | *   | >        | X.       | 40   | >>          | >>        |           |
|     | >   | >>       | XI.      | 32   | >           | *         |           |

(flatt §. 5 bes Gewerbes Steuers Befebes.)

| in | Claffe | XII.   | 25   | \$  | jährlich, |
|----|--------|--------|------|-----|-----------|
| *  | >>     | XIII.  | 20   | *   | >>        |
| >  | >>     | XIV.   | 15   | >>  | >         |
| >  | >>     | XV.    | 12   | >>  | >         |
| *  | >      | XVI.   | 10   | >   | >>        |
| *  | >>     | XVII.  | 8    | *   | >         |
| *  | >>     | XVIII. | 6    | >>  | >>        |
| >  | >>     | XIX.   | 5    | >>  | · >>      |
| >  | >>     | XX.    | 4    | >   | >         |
| >> | >>     | XXI,   | 3    | *   | *         |
| >  | >>     | XXII.  | 2    | >   | *         |
| >> | >>     | XXIII, | 11/2 | >>  | >>        |
|    | **     | VVIV   | 74   | 100 | 100       |

| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dhne<br>Rüdficht<br>auf ben<br>Wohns<br>ort | űber<br>12000                          | ortscha<br>über<br>2000<br>bis<br>12000<br>Sinwohne<br>Class | bis<br>2000                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| I. Gewerbetreibende, welde nach der Anzahl der von ihnen beihäftigten Gehülfen zu besteuern sind:  a. Bandmader, Beunnenmacher, Cammeridger, Dedermacher, Kerneiberteiter, Glasschleiter, Ghasschleiter, Ghasschleiter, Ghasschleiter, Poptarbeiter, Kafriellider, Rabder, Pergamentieter, Koderenschleiter, Godyffeiter, Koderenschleiter, Kode |                                             | XII.<br>XV.<br>XVIII.<br>XXI.<br>XXII. | XIII.<br>XVI.<br>XIX.<br>XXII.<br>XXIII.                     | XIV.<br>XVII.<br>XXIII<br>XXIII<br>XXIIV |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dhne<br>Rucficht<br>auf ben<br>Wohn:<br>ort | űber<br>12000 | über  <br>2000<br>bis<br>12000<br>Sinwohne | bis<br>2000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|
| mit 1 ober 2 Gehülfen ohne bandagil, Barbiere, Böt ider, Budbinder, Bürltensbinder, Bürltensbinder, die ungliche Influsient gehörer, Budbiere, Gillensbinder, die Tart, Karber, Feilenbauer, Frijeur, Gelögiefer, Glafer, Gürtler, Janonidouhmader, Kannmader, Kumpner, Kordmader, Knopfmader, Kordindeniber, Ladiere, Maler, Mühenmader, Dfenster, Möhenmeder, Dfenster, Möhenmeder, Dfenster, Möhenmeder, Dfenster, Wolamelier, Die heiter, Micharder, Gehörfer, Blankfamite, Gehörfer, Blankfamite, Gehörfer, Gehörfenster, Gehörfenster, Gehörfenster, Gehörfenster, Gehörfenster, Steffensder, Steffensde | IX.<br>XXIV.                                |               |                                            |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dhne<br>Rückicht<br>auf ben<br>Wohn:<br>ort      | űber<br>12000                  | rtscha<br>über<br>2000<br>bis<br>12000<br>Sinwohne<br>Class | bis<br>2000                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| mit 10—14 Gehülfen                                                                                                                                                                                                                                                               | xiv.                                             | XVI.<br>XVIII.<br>XX.<br>XXII. | XVII.<br>XIX.<br>XXI.<br>XXII.                              | XVII<br>XX<br>XXII<br>XXII |
| o. Dacheder, Maurer, Steinsfeber, Steinbauer, Simmermann, Mühlerbauer, mit 101 und mehr Gehülfen.  > 81 – 100  > 61 – 80  > 49 – 60  > 37 – 48  > 25 – 36  > 15 – 24  9 – 14  5 – 8  1 – 4  ohne                                                                                 | IX. XI. XII. XIII. XIV. XVI. XVIII. XXIX. XXIII. | -                              | -                                                           |                            |
| d. Bader, Bilbhauer, Bud-<br>femmader, Contiber, Rich<br>icher, Golb. und Silberar-<br>beiter, Graveur, Juttnacher,<br>Kupferschmiet, Auficher,<br>Kupferschmiet, Auficher,<br>Edmitus, Dpticus, Drge-<br>bauer, Seifensieder, Schorn-<br>fteiniger, Tapezierer, Uhr-<br>macher: |                                                  |                                |                                                             |                            |

|                                  | Dhne<br>Rüdficht<br>auf ben<br>Wohn:<br>ort    | űber<br>12000                    | Drtschaft<br>über<br>2000<br>bis<br>12000<br>Einwohn<br>E I a | bis 2000      |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| mit 32 und mehr Gehülsen » 25—31 | VII.<br>VIII.<br>XI.<br>XII.<br>XIV.<br>—<br>— | <br><br><br>XVI.<br>XIX.<br>XXI. | -<br>-<br>-<br>-<br>XVII,<br>XX,<br>XXII,                     | XVIII<br>XXII |
| *                                |                                                | -                                | ē                                                             | ,             |
| ,                                |                                                |                                  |                                                               |               |

|                                                                               |                                                                                                              |                                           |                   | D   | hne Rücksicht auf<br>ben Wohnort<br>in Classe                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl d                                                                      | verbetreibend<br>er von ihnen<br>re und Efel                                                                 | gehaltener                                | ı Pferd           | e,  | ,                                                                                     |
| 1. Berleih<br>und Efeln:                                                      | er von Reitp                                                                                                 | ferben, M                                 | aulthiere         | n   | ,                                                                                     |
| welche                                                                        | 15 und mehr                                                                                                  | bergl. Thi                                | ere halte         | n   | XIII.                                                                                 |
| *                                                                             | 11 bis 14                                                                                                    | » »                                       | >>                |     | XIV.<br>XVI.                                                                          |
| *                                                                             | 7 > 10                                                                                                       | » »                                       | >                 | 1   | XVIII.                                                                                |
| >                                                                             | 5 ober 6<br>3 » 4                                                                                            | » »                                       | *                 | - 1 | XX.                                                                                   |
| >                                                                             | 2 *                                                                                                          | » »                                       | >>                |     | XXII.                                                                                 |
| »                                                                             | ĩ                                                                                                            | » »                                       | *                 |     | XXIV.                                                                                 |
| 9 Pohnfu                                                                      | ticher, Drofd                                                                                                | them somb                                 | C                 |     |                                                                                       |
| Salter :                                                                      |                                                                                                              |                                           |                   | -   | XV.                                                                                   |
| Halter :<br>welche                                                            | 10 und meh                                                                                                   |                                           |                   |     | XV.<br>XVI.                                                                           |
| Salter :                                                                      | 10 und meh:                                                                                                  | r Pferde ha                               | ilten .           | -   | XVI.<br>XVIII.                                                                        |
| Halter :<br>welche<br>»                                                       | 10 und meh                                                                                                   | r Pferde ha                               | ilten .           | :   | XVI.<br>XVIII.<br>XX.                                                                 |
| Halter:<br>Welche<br>»<br>»                                                   | 10 und meh<br>7 bis 9<br>5 ober 6<br>3 » 4                                                                   | r Pferde ha<br>><br>><br>><br>><br>>      | » .<br>» .<br>» . |     | XVI.<br>XVIII.<br>XX.<br>XXII.                                                        |
| halter:<br>welche<br>»<br>»<br>»                                              | 10 und meh<br>7 bis 9<br>5 ober 6<br>3 » 4                                                                   | r Pferde ha<br>»<br>»<br>»                | » .<br>» .<br>» . |     | XVI.<br>XVIII.<br>XX.                                                                 |
| Heldhe :  welche    welche    >  >  >  3. Hengst                              | 10 und meh<br>7 bis 9<br>5 oder 6<br>3 » 4<br>2<br>1                                                         | r Pferde ha<br>><br>><br>><br>><br>><br>> |                   |     | XVI.<br>XVIII.<br>XX.<br>XXII.<br>XXIV.                                               |
| Halter:  welche  welche                                                       | 10 und meh<br>7 bis 9<br>5 oder 6<br>3 » 4<br>2<br>1<br>halter:<br>7 und mehr                                | r Pferbe ha<br>»<br>»<br>»<br>»<br>»      |                   |     | XVI.<br>XVIII.<br>XX.<br>XXII.<br>XXIV.                                               |
| Halter:  welche  welche                                                       | 10 und meh. 7 bis 9 5 ober 6 3 > 4 2 1 halter: 7 und mehr 5 ober 6                                           | r Pferde ha                               |                   |     | XVI.<br>XVIII.<br>XX.<br>XXII.<br>XXIV.<br>XIV.<br>XV.                                |
| Halter:  welche  welche                                                       | 10 und mehr<br>7 bis 9<br>5 ober 6<br>3 > 4<br>2<br>1<br>halter:<br>7 und mehr<br>5 ober 6<br>3 > 4          | r Pferbe ha                               |                   |     | XVI.<br>XVIII.<br>XX.<br>XXII.<br>XXIV.<br>XIV.<br>XV.<br>XVI.                        |
| Halter:  welche  welche                                                       | 10 unb mehr 7 bis 9 5 ober 6 3 > 4 2 1 chalter: 7 unb mehr 5 ober 6 3 > 4 2                                  | r Pferde ha                               |                   |     | XVI.<br>XVIII.<br>XX.<br>XXII.<br>XXIV.<br>XIV.<br>XV.                                |
| Header:  welche  welche  a  b  a  b  a  c  c  d  d  d  d  d  d  d  d  d  d  d | 10 und meh<br>7 bis 9<br>5 ober 6<br>3 » 4<br>2<br>1<br>halter:<br>7 und mehr<br>5 ober 6<br>3 » 4<br>2<br>1 | r Pferbe ha                               |                   |     | XVI.<br>XVIII.<br>XX.<br>XXII.<br>XXIV.<br>XIV.<br>XVI.<br>XVI                        |
| Salter:  welche  welche  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s                | 10 und mehr 7 bis 9 5 ober 6 3 * 4 2 1 chalter: 7 und mehr 5 ober 6 3 * 4 2 1 dayrer:                        | r Pferbe ha                               |                   |     | XVII.<br>XXII.<br>XXII.<br>XXIIV.<br>XIV.<br>XVI.<br>XVII.<br>XVIII.<br>XXII.<br>XXI. |
| Salter:  welche  welche  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s                | 10 und meh<br>7 bis 9<br>5 ober 6<br>3 » 4<br>2<br>1<br>halter:<br>7 und mehr<br>5 ober 6<br>3 » 4<br>2<br>1 | r Pferbe ha                               |                   |     | XVII.<br>XX.<br>XX.<br>XXII.<br>XXIV.<br>XIV.<br>XVI.<br>XVII.<br>XVIII.<br>XXII.     |

|                                                                                                      | Dhne Rudficht<br>ben Bohnor<br>in Classe           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| welche 3 ober 4 Pferbe halten                                                                        | XXI.<br>XXIII.<br>XXIV.                            |
| 5. Fruchttreiber:                                                                                    |                                                    |
| welche 12 und mehr Eastithiere halten                                                                | XVIII.<br>XIX.<br>XXI.<br>XXII.<br>XXIII.<br>XXIV. |
| III. Gewerbetreibende, welche nach ber Anzahl ber von ihnen gebrauchten Webftühle zu besteuern sind. |                                                    |
| Weber, welche 7 ober 8 Stühle haben  3 5 bis 6 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5               | XVII.<br>XX.<br>XXII.                              |
| IV. Gewerbetreibende, welche nach ber Bahl ber von ihnen gebrauchten Buch-                           |                                                    |

druder-, lithographifden ober Aupfer-Druder-Breffen zu befteuern find. Buchbruder, Lithographen, Notenbruder und Aupferbruder:

|                                                                                                                                                                           |                                                          |                   | Dhne Rudficht auf<br>ben Wohnort<br>in Classe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| welche 51 und m<br>brauchert<br>welche 41 bis 50 do<br>> 31 > 40<br>> 21 > 30<br>> 13 > 20<br>> 8 > 12<br>> 5 > 7<br>> 3 ober 4<br>> 2<br>> 1 time Schnellpresse ist 3 do | nbpreffen g                                              | gebraucher        | VI.' VIII. IX. XI. XIII. XIV. XVVI. XXV. XXV  |
| V. Gewerbetreibende<br>von ihnen bezahlten<br>zu besteuer                                                                                                                 | Product                                                  | ,                 |                                               |
| 1. Rübenzuderfabritante<br>Probuetionoffeuer en                                                                                                                           | n, welche                                                | jährlich a        | n                                             |
| iber 80,000                                                                                                                                                               | » 60,000<br>» 50,000<br>» 40,000<br>» 30,000<br>» 20,000 | » .<br>» .<br>» . | I. mit 300 ♣. II. III. IV. VI. VII. VIII.     |

|                                |                                                                        |                                           |                   |                 | Dhne Rudficht au<br>ben Wohnort<br>in Classe            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| faufte<br>anlag                | n Zuder raffin<br>ing nach No. 1                                       | iren, tri<br>VII. 7. l                    | itt bie<br>inzu.  | Ber:            |                                                         |
| 2. Brannt<br>welche<br>richten | veinbrenner,<br>jährlich an Pi                                         | Spiritus<br>roduction                     | fabrif<br>18steue | nten,<br>r ent: |                                                         |
|                                | über 20,000  15,000  10,000  5,000  1,000  1,000  5000  255  66 Ju 256 | 0 » . 0 » . 0 » . 0 » . 0 » . 0 » . 0 » . | : :               | fteuer          | VII. VIII. IX. XI, XIII. XIIV. XVV. XVIII. XXV.         |
| • entrich                      |                                                                        | »                                         |                   |                 | III. IV. V. VI. VII. IX. XII. XIII. XIV. XV. XVII. XXV. |

|                                     |                 |                    |                             |            | _   |           |                                               |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------|
|                                     |                 |                    |                             |            |     | -         | Dhne Rudficht auf<br>ben Wohnort<br>in Classe |
| VI. Bem                             | erbet           | reibende           | , welche n                  | ad)        | be  | er        |                                               |
| Anzahl de                           | r voi           | ı ibnen l          | betriebenen                 | D          | ab  | I-        | -                                             |
|                                     |                 |                    | uern sind.                  |            | ,   |           |                                               |
| 9                                   | M a             | h l m ű            | ller.                       |            |     |           |                                               |
| 1. bei unter<br>(cf. jedi<br>mühlen | fd)läd<br>od) A | tigen u<br>(2) Was | nd oberfchl<br>fer: und bei | läch<br>Do | tig | en<br>of= |                                               |
| fűr                                 | 9 uni           | mehr 9             | Mahlgänge                   |            |     |           | VIII.                                         |
| >>                                  | 7 ob            | er 8               | *                           |            |     |           | IX,                                           |
| >>                                  | 5 >>            | 6                  | *                           |            |     |           | XI.                                           |
| >                                   | 4               |                    | >>                          |            | ٠   |           | XIII.                                         |
| >>                                  | 3               |                    | >>                          |            |     |           | XV.                                           |
|                                     | 2               |                    | >                           |            |     |           | XVIII.                                        |
| . »                                 | 1               |                    | *                           | ٠          | ٠   | ٠         | XX.                                           |
| 2. bie fleiner<br>beitenbe          |                 |                    | 1em Mahlge<br>gen Mühle     |            | e o | ır:       | XXII.                                         |
| 3. Wind: ur                         |                 |                    |                             |            |     |           |                                               |
|                                     |                 |                    | Nahlgängen                  |            | ٠.  | ٠         | XIV.                                          |
| >>                                  | 5 3             |                    | >>                          |            |     |           | XV.                                           |
| >                                   | 4 ×             |                    | >                           | ٠          | ٠   | •         | XVI.                                          |
| >>                                  | 3 ×             |                    | >>                          |            | ٠   |           | XVIII                                         |
| . >                                 | 2 >             |                    | *                           | ٠          |     | ٠         | XX.                                           |
| *                                   | 1 ×             | » »                | *                           | ٠          | ٠   | ٠         | XXII.                                         |
| 2(n)                                | nerë            | ung.               | ***                         |            |     |           |                                               |

<sup>1)</sup> Bird auf einer Mahtmühle neben ber sonstigen Eriebkraft und jum Ersah berfelben Dampfetraft benut, so wird die Mühle als Dampfemilble besteuert.

Dhne Rudficht auf ben Bohnort in Claffe

- 4. Befiger von Mublen, die zu anderen Bweden, als zur Bereitung von Mable werf bienen, werben nach ben sonstigen Bestimmungen bes Tarifs (Fabrikanten ic.) besteuert.
- 5. Bird außer einem Mablgange noch eine Schneiber, Del., Borte, ober fonftige Mühle betrieben, so gilt biefer Betrieb als ein besonderter Gang der Mible. Ift der Betrieb ein gleichgetiger und regelmäsiger, so findet die Bestimmung sub 3 ber Annerfung Amwendung.

VII. Gewerbetreibende, die mit Rucksicht auf den Umfang ihres Betriebes in eine der nebenstehenden Classen einzuordnen find.

- 1. Im Inlande begrundete ober zugelaffene Berficherungsgefellschaften (Anstatten) die nicht auf Gegenseitigkeit beruben . . .
- 2. Unternehmer von Unstalten und Ginrich: tungen, bie jur Benutjung fur bas Pu-

1. - XIV.

<sup>2) 3</sup>mei Mahlfteine ober ein Graupenftein bilben einen Dahlgang.

<sup>3)</sup> Wenn auf einer Duble von zwei ober mehreren Gangen nur einer alternativ betrieben wirb, fo wirb von biefen afternativ betriebenen Gangen nur einer befteuert

|                                                                                                                                                                                                   | Dhne Rudficht auf<br>ben Wohnort<br>in Classe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| blitum gegen Bezahlung bestimmt find, fofern sie nicht besonders in diesem Ta-<br>rife benannt  3. Katisteute, einschließlich der Sandelsagen-<br>ten (of. Art. 4 und 10 des allgemeinen          | I.—XVIII.                                     |
| Sandelsgefethuchs), infofern fie nicht<br>anderweit in biefem Zarife besonders be-<br>nannt find<br>4. Apotheker                                                                                  | I.—XVIII.<br>VIII.—XVIII.                     |
| 5. Buchhändler mit ober ohne Bertag,<br>Antiquare, Lunfthändler und Mufifalien-<br>händler .<br>6. hättens, hammers, Malgwerks, und Mes                                                           | I. — XVIII.                                   |
| 7. Fabrikanten, fofern ihr Fabrikationszweig nicht anderweit besonders in diesem Za-                                                                                                              | I. — XVI.                                     |
| rife benannt ift.<br>8. Bauunternehmer<br>9. Haupt: ober General Agenten an Ber-                                                                                                                  | I. – XVIII.<br>III. – XV.<br>VIII. – XVI      |
| ficherunge: Unftalten                                                                                                                                                                             | VIII. — XVII.                                 |
| 11. Agenten für auswärtige handlungshäufer und Fabrifen, reifende Weinhandler, fowie Reifende auswärtiger Kaufleute und Fabrifanten, fofern über die Besteurung berfeiben nicht besondere Staats. |                                               |
| verträge bestehen                                                                                                                                                                                 | VI. — XV.<br>VIII. — XX.                      |
| 13. Gaftwirthe, Unterhalter von Hotels gar-<br>nis, Reftaurateure, Schentwirthe, Ber-                                                                                                             |                                               |
| bergirer<br>14. Schauspiel: (Theater:) Unternehmer                                                                                                                                                | VI. — XXII.<br>VI. — XVIII.                   |
| 15. Bucherverleiber und Leibbibliothefen                                                                                                                                                          | XIII XX.                                      |
| 16. Journalhalter                                                                                                                                                                                 | XVII. – XXIV.<br>XI. – XVIII.                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ohne Rudficht auf<br>ben Wohnort<br>in Classe                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Obotographen und Daguerreotypisten 19. Dandeismafter (Genfale, Art. 66 — 84 des allgemeinen Handelsgefehunds) 20. Beiser von Badeanstaften 21. Unteragenten von Berschaften 21. Unteragenten von Berschaften 22. Otterie. Sub. Gollecteure 23. Dander von geringem Gewerbebetriebe (of. Art. 10 bes allgemeinen Dandelsgeschbunds 24. Abbeder 25. Beiser von Dreschmaschinen, welche biefelben gegen Bezahlung ober einen Abeil des ausgedroschenen Getreibes verleiben gegen Bezahlung ober einen Abeil des ausgedroschenen Getreibes verleiben 26. Bieser von Dreschmaschenen Getreibes verleiben 27. Bettschern-Reiniger 28. Fährenbatter 29. Lohnebeitente 30. Kunsteller von Gehenswürdigkeiten 31. Kunsteller von Gehenswürdigkeiten 32. Keiltichager 33. Gestender im Umperziehen, insofen sie nicht anderweit in biesem Zarische besonders benannt sind 35. Master, die nicht Jandelsmaster (Genfale) sind, Commissionaite 36. Siederschmieber 37. Schiedenschafter (Genannnte Bolgenschieden) 38. Gautter alter Art 39. Bereiter von mustkalischen Anstrumenten, | XI. – XX.  X. – XVI.  XIII. – XX.  X. – XXII.  XIV. – XX.  XIII. – XXIV.  XVI. – XXIV.  XVII. – XXIV.  XV. – XXIV.  XV. – XXIV.  XV. – XXIV.  XV. – XXIV.  XVI. – XXIV. |
| von Möbeln, Rleibungoftuden, Erans:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                             | Dhne Rücklicht auf<br>ben Wohnort<br>in Classe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| portmitteln (3. B. Belocipeden, Gonz<br>beln) ic. insoweit sie nicht nach den Be-<br>fimmungen biefes Tarifs anderweit zu<br>besteuern sind | XV.—XXIV.                                      |

40. Pfanbleiher . 41. Perfonen , welche gewerbemäßig Drudfchriften ober anbere Schriften ober Bildwerke auf öffentlichen Begen, Etragen, Plagen ober an anberen of-fentlichen Orten ausrufen, verkaufen, vertheilen, anheften ober anschlagen

42. Richtangeftellte Muctionatoren . .

43. Perfonen, welche ben Feingehalt ebler Me-talle, ober bie Beschaffenheit, Menge ober richtige Berpadung von Baaren irgend einer Art feststelle, Guterbestätiger, Schaffner, Bager, Meffer, Brader, Chauer, Stauer u. f. m.

IX. - XXVIII.

XVI. - XXIV. IX. - XX.

XIII. - XXII.

Statt

6. 2.

pos. b. im Dagegen foll ein Steuerpflichtiger, welcher mehrere im 6. 17 bes 6. St. B. Zarif unter I. a. b. c. d. genannten Gewerbe jugleich betreibt, nur ein Dal und zwar mit ber Steuer bes hauptfachlich von ibm betriebenen Gewerbes nach Maggabe ber Gefammtgabl feiner in biefen Gewerben benutten Gehulfen veranlagt werben, Bergogl. Steuercollegium jedoch in einem folden Salle befugt fein, ben Steuerfat um eine ober zwei Claffen berabzu: feben ober au erhoben. Daffelbe gilt, wenn bie unter II. 1, 2, 4 und 5 aufgeführten Gewerbetreibenden ihre Thiere gu verfcbiebenen 3meden benuten.

3u §. 20

3.

bes Die Bestimmung im vorletten Cate bes 6. 20 bes Be: S.=St.-S. werbe-Steuer-Gefetes, bag bas Refultat ber Ginichasung ben Pflichtigen innerhalb 8 Tagen mitzutheilen fei, und bag biefen bagegen ein binnen 14 Ragen ju verfolgenber Recurs an bie Revifionsbeborbe guftebe, wird aufgehoben.

3u §. 21 bes

Die im letten Sate bes &. 21 bes Gewerbe: Steuer: Be: B.₂St.₂S. feges hinter Biffer VII. befindlichen arabifchen Bablen 1-38 fallen binmea.

Statt §. 22

δ. 5.

bes Behuf herbeiführung einer möglichft gleichmäßigen Be-fteuerung ber unter Biffer VII, bes Tarifs fallenben Gewerbe-B. . St. . S. treibenben foll eine Revifionsbehorbe befteben. Diefelbe wirb gebilbet aus einem vom Bergoglichen Staats : Minifterium gu ernennenben Mitgliebe bes Bergoglichen Steuer-Collegiums als Borfibenben und aus 14 burch Bergogliches Staats-Dinifterium aus ben Gewerbetreibenben ber verschiebenen ganbestheile fur jebes Sahr ju berufenben Mitgliebern resp. beren Stellver: tretern.

> Die Ramen bes Borfigenben und ber Mitglieber ber Revifionsbehorbe, fowie ber Stellvertreter werben alljahrlich burch

Bergogl. Steuer Collegium veröffentlicht.

Die Revifionsbehörbe wird von bem Borfibenben fo oft gufammenberufen, als es jur Erlebigung bes Beranlagungsge: ichafts erforberlich ift. Die einberufenen und erschienenen Ditglieber, beziehungsweife beren Stellvertreter, erhalten außer Bergutung ber Reifekoften angemeffene Diaten.

In Anfehung bes Berfahrens bei Feststellung ber Steuer, beträge fur bie unter Biffer VII. bes Zarifs begriffenen Be-

werbetreibenden gelten folgende Bestimmungen:

1) Die von den Orta-Einschäungs-Commissionen und den Amtöräthen vorgenommenn Einschäungen aller im Karife unter Ziffer VII. sub Nrs. 1—13, 40 und 42 benannten Gewerbetreibenden des gangen Kandes müssen von der Revisionsbehörde geprüft und einzeln sestgelielt werden.

Ift Bergogl. Steuer Collegium mit ber geschehenen Beiftellung einverftanden, so werben bie festgestelten Betrage ohne Beiteres bei Ausschreibung ber Steuer

au Grunde gelegt.

Benn badegen herzogl. Steuer-Gollegium mit ber von ber Revisionsbehörde vorgenommenen Restlictung ber Steuerbetriebenden nicht einverstanden ift, so dat basselbe ber gedachten Behörde die einigen Gewerbetreitenben, hinsischtlich beren der seigenfeun Gewerbetreitenben, hinsischtlich beren der seiger fellte Steuerbetrag beanstandet wird, schriftlich zu bezeichnen.

Die Revisionsbehörde hat dann die vom Bergoglichen Steuer-Collegio beanstandeten Beranlagungen einer nachmaligen Prufung zu unterziehen und darüber zu

entscheiben.

2) Die von ben Detkeinschäßungs. Commissionen und ben amsteräthen vorgenommenn Einschäufungen bei m Zarife unter Zisser VII. 12: 14-39, 41 und 43 begriffenen Gewerbeitrebenden unterliegen nicht einer regelnichtigen Präsiung und Jestschliegen Präsiung und Jestschliegen Präsiung und Jestschliegen bei beiter Einschliegen bei der Einschliegen beiter Einschliegen, dem eine Prüfung biefer Einschäugen obliegt, die Befugniß au, dies Einschäufungen als ungutreffend zu beanstanden, und hat albann bie Kreissinschörde die beanstandeten, ihr von dem Jergost. Ertuer-Gollegium vorzusegenden Minschäungen preietl seftupfellen.

Dem Bergogl. Steuer-Collegium fleht weber in bem vorzftebend unter 1 noch unter 2 gedachten Falle bie Befugnif zu,
gegen bie von ber Revisionsbehörbe vorgenommene Feststellung

ber beanftanbet gemefenen Steuerbetrage ben Recurs an bas

Bergogl. Staats. Minifterium gu verfolgen.

Nach Priffung ber eingereichten Gewerbesteuerbeichzeibung wurch das Herzogl. Steuer-Collegium und nach Erledigung bet Berantagungsverfahrens bei ber Nevissionsbehörde wird der von jedem Gewerbetreibenden zu entrichtende Steuerbetrag durch das Ereuer-Collegium ausgeschrichen, und ist icher Gemeindelbehörde die sie betressengen macht gehoden vor dem Rachtrags-Rolle zur Erhebung der Steuer 4 Wochen vor dem Kalliafeitstemmin bertelben zunzussehen, und werden vor dem Kalliafeitstemmin bertelben zu naussenden.

Die erforberlichen Formulare werben toftenfrei geliefert.

Statt §. 24

§. 6.

G.St.-G. Die viertelfahrlich postnumerando zu entrichtende Gewerbesteuer wird am 1. Zage des auf das betreffende Quartal folgenden Monats fällig.

§. 7.

Reclamationen gegen die Brantlagung jur Gewerbesteuermissen binnen 4 Wochen nach Justellung des Gewerbesteuergettels entweder diect oder durch Bermittelung der Gemeindebörde schriftlich bei dem Herzoglichen Steuer-Gollegia angebrauwerben. Gehören die Keclamanten ju den im Aarise unter
den Jissen I.— VI. benannten Gewerbetreibenden, so hat
derzogl. Steuer-Gollegium über die Reclamationen ju entscheiden und sieht den Reclamanten gegen die Entscheidungen des
Steuer-Gollegiums innerhalb einer Frist von 4 Wochen der
Keuts an das Herzogl. Geaats-Millerium ju.

Gehören bie Reclamanten aber ju ben im Tarife unter Biffer VII. veranfagten Gewerbetreibenben, so hat Sexpogl. Setuer-Collegium die bei ihm eingegangenen Reclamationen an die Revisionsbehörbe abzugeben, welche albdann über biefe

Battung von Reclamationen endgultig enticheibet.

Bu §. 26

§. 8.

B.E. Die Ermächtigung bes herzogl. Steuer Dollegiums, in einzelnen Fallen Greuerpflichige wegen beren Bebürftigfeit, ober wegen Wangels an Berbienft, auf Intrag ber Gemeindebehörbe, niebriger als nach ben Borfchriften bes Larifs zu veranlagen, wird von einer ober zwei Classen auf brei Classen erweitert.

Die burch Bekanntmachung M. 51 vom 17. October 1864 pos. 2 amendirte Bestimmung im §. 26 des Gewerbes-Ettuers Geseichet: "oder wenn der Steuerspsichtige nach dem Tarife in der Classe XVII. ober XVIII. zu besteuern ist, die Steuer auf die Hölte bes Sases der Elasse XVIII. derabzusehen oder gang zu erlassen, wird dahin abgrändert, daß an die Stelle der Classen XVII. und XVIII. der Glassen, XXII., XXIII. und XXII. treten.

. §. 9. Statt §. 34

Die jur Zeit ber Publication bes Gewerbe. Steuer. Gefete B. B., c., vom 4. Auguft 1864 vorhanden geweienen Mitglieder ber früsberen Giben in ber Stabt Braunifchweig beiten für ihre Person von des Betriebes bes frührern gilbemäßigen Gewerbes von ber Zabilung ber Gewerberfleuer frei.

Diese Befreiung erstredt fich auf ben fog. Berthanbel (ofr. §. 17 sub o. bes Gewerbe-Steuer-Gefeges), wenn berfelbe

herkommlich mit bem Gefchafte verbunden gemefen ift.

Gine gleiche Befreiung sinder Statt rudfichtlich des von einem früheren Gilbegenoffen neben seinem wormals gilbemäßigen Gewerde begonnenen Betriebes eines anderen der mit Zarife unter Jiffer I a. b. c. d. genannten Gewerbe; jedoch bot in biesem Jalle bie Befreiung von der Gewerbefleuer für den Berfbandel rudfichtlich des früheren gilbemäßigen Gewerbebetriebes auf und ihr vollender alsbann für den Berfbandel rudfichtlich bei der Bewerbe der bei der bei bei der Bewerbe nach §. 17 sub c. des Gesches die volle Steuer ebenso zu erlegen, wie für den Handel mit softigen Mittel.

#### §. 10.

Diefes Gefet tritt am 1. Januar 1871 in Kraft, so bag ber neue Tarif auch icon bei der Abschäftung ber Gewerbetreibenben behuf beren Beranlagung jur Gewerbesteuer fur bas begeichnete Jahr zu beruchsschieftigen ift.

#### §. 11.

Die Sandes-Regierung wird auf Grund biefer gefehlichen Bestimmung eine neue Rebaction bes Gewerbe. Greuer. Befehr mit Zustimmung bed Ausschaffed ber Banbes. Bersammlung vornehmen und publiciren laffen. Mile, bie es angeht, haben fich hiernach ju achten. Urfundlich Unferer Unterschrift und beigebrudten Bergogl. Geheime.Canglei. Giegels.

Braunfdweig, am 11. April 1870.

# (L. S.)

Auf Böchften Special-Befehl.

bon Campe. 2B. Schulg. Bimmermann.

# Geseg= und Berordnung8-Sammlung.

### M 40.

Braunfdweig, ben 29. April 1870.

Gefet, Mbanberungen bes Bersonalsteuergesetes vom 29. Juni 1864 2 33 und bes mit bemfelben erlaffenen Tarifs betreffenb.

d. d. Braunfdweig, ben 11. April 1870.

Bon Gottes Gnaben, Wir, Wilhelm, Bergog zu Braunschweig und Lüneburg 2c. 2c. 2c.

erlassen mit Zustimmung ber Landesversammlung folgendes Gesetz:

§. 1.

Die Bestimmung im §. 3 M 11 bes die Personalsteuer betressen Gefeges vom 29. Juni 1864 wird dasim abgeänbert, daß die der legten Classe angehörigen Wittwen auch dann, wenn sie eine Pension beziehen, von der Erlegung der Steuer besteit sein sollen.

### §. 2.

In Folge ber butch bas Geset M. 39 vom heutigen Tage eingetretenen Aenberungen in ben Classen und bem Tarise ber Gewerbesteuer werben die Sätze ber Abtheilung d. bes Personalsteuer-Taris solgenbermaßen setzgestellt: I. Glaffe 130 2 und darüber.

II. "100 "

III. "80 "

IV. "50 "

V. "32 "

VI. "20 "

VIII. "10 "

VIII. "5 "

§. 3.

IX.

Die im §. 6 des Personalsteuer-Gesehes dem Hergoglichen Steuer-Collegium ertheilte Ermächtigung zur Ermäsigung der Personalsteuer wird dassin gegebent, daß Herzogliches Steuer-Collegium auch befugt sein soll, einzelnen Steuerpsichtigen in dringenden Nothfällen die Steuer aunz zu erloffen.

### §. 4.

Die Personalsteuer ist in monatlichen Raten zu erheben und wird am 1. jeden Wonats die Rate für den vorbergebenden Wonat fällig.

§. 5.

Dieses Geseth tritt am 1. Januar 1871 in Kraft. Alle, die es angeht, haben sich hiernach zu achten. Urkundlich Unserer Unterschrift und beigedruckten Herzogl. Geseine-Canglei-Siegels.

Braunschweig, ben 11. April 1870.

# (L. S.)

Auf Höchsten Special = Befehl.

bon Campe. 28. Schulz. Zimmermann.

# Gefetz und Verordnungs-Sammlung.

### M. 41.

Braunfdweig, ben 2. Mai 1870.

Gefes, bie Abanberung verschiehener Bestimmungen bes Forfistrafgesetes vom 26. Juli 1837 betreffent. d. d. Braunschweig, ben 11. April 1870.

Bon Gottes Gnaben, Wir, Wilhelm, Herzog zu Braunschweig und Luneburg ic. ic. ic.

Da verschiebene Bestimmungen bes Forststrafgesebes vom 26. Juli 1837 einer Aenderung bedürfen, so erlassen Wir mit Zustimmung der Zandesversammlung die nachfolgenden gesehlichen Borschriften:

#### §. 1.

Die allgemeine Borschrift im §, 1 des Forststrafgesetzes vom 26. Juli 1837 wird burch folgende Bestimmung ersett:

Alle in biesem Gesethe mit Strafe bedroheten Sandlungen und Unterlaffungen, welche in Beziehung auf

Forften vortommen, find Forftfrevel.

Unter Forften im Sinne biefes Gefeges find en icht eingefriedigten und nicht innerhalb ber Ortschaften belegenen Grumbstide zu versteben, welche wefentlich zur holzgewinnung bienen. Wildsatter und zu Balbculturzweden vorgerichtete Umzäunungen follen als Ginfriedigungen nicht angesehen werben.

#### §. 2.

Die §§. 3.—10 des Forsistrafgesetzes vom 26. Juli 1837, soweit dieselben noch in Kraft find, werden aufgehoben und durch die nachstehenden Bestimmungen ersett:

### Strafen.

#### §. 3.

Die wegen Forftfrevel zu erkennenben gulaffigen Strafen find folgenbe:

1) Gelbftrafe, 2) Gefängnifftrafe.

Auch findet neben diesen Strafen die Confiscation ber zur Ausübung des Frevels unmittelbar gebrauchten Wertzeuge und Geräthschaften statt.

#### §. 4.

Thiere, Magen, Karren, Schlitten, Kiepen, Körbe, Sade und fonstige Transportmittel unterliegen, außer wenn es das Gefet besonders vorschreibt, der Consiscation nicht, jedoch können sie den auf frischer That betrossenen Freudern abgenommen, an das Gericht als Unterpland für die richtige Begahlung des Merthes und Schadensersases, der Unterschungskoften und der Geldeltrafe abgeliefert und nöttigenfalls zu diesem Zwede meistlictend verkauft werden.

Die abgepfändeten Gegenstände haften auch bann, wenn bas Sigenthum nicht bem Frevler, sondern einem Dritten gustebt, und ber Frevler erweislich mit Wissen und Billen bes Gigenthumers jene Begenftande gum

3mede bes Frevels benutt hat.

Endlich haften die abgepfändeten Gegenstände auch für die durch die Pfändung, den Transport, die Aufbewahrung und die Schaltung derelben entstandenen Kosten und hat der Sigentstümer diese Kosten in allen Fällen, in denen ihm eine Zurüdnahme seines Sigentstums freisteht und er davon Gebrauch macht, zu tragen.

#### §. 5.

In allen Fällen sind gegen Forststrevler zunächst bie verwirkten Gelbstrafen zu erkennen und ju vollzieben.

Rur gegen Gewohnheitsfrevler (§. 14) wird aus-

folieflich auf Gefangnifftrafe ertannt.

### §. 6.

Die Gelbstrafe foll im einzelnen Falle nie unter

10 Grofden betragen.

Sine Strafermaßigung auf ben Grund ber besonberen Bestimmungen bes Forststrafgesetzes kann unter biefen Betrag nicht herabsinken.

#### §. 7.

Gegen nicht gablfähige Forstfrevler tritt Gefängnifftrafe an die Stelle ber verwirften Gelbstrafe.

### **§.** 8.

Das Gericht hat sosort in bem Strasurtheile (§. 74 Str.-Atr.Drien.) die Dauer der Gefängnißstrass ab bestimmen, wolche von dem Fortstreeler bei nicht erfolgender Entrichtung der Gelbstrass zu verbüßen ist.

Das Berhältniß der Gefängnißftrafe zur Gelbstrafe wird bahin bestimmt, daß ein Tag Gefängniß zu 10 ge bis 2 B nach richterlichem Ermessen zu berechnen ist.

Die Gefängnifstrafe beträgt minbestens 1 Tag und darf wegen eines einzelnen Foriffrevols 6 Monat nicht übersteigen, jedoch unbeschadet der §. 14 getroffenen Bestimmung.

#### §. 10.

Hat ein Forstfrevler Gelbstrafe verwirtt, für welche den gesehlichen Bestimmungen außer ihm noch andere Personen — Ureberr, Anstister, Begünstiger, Eltern, Bormünder, Psiegeeltern — basten, so sindet eine Umwandlung dieser Gelbstrase in Gefängnistrase nur gegen den Frevler selbst, nicht gegen die für densselbsten um fastenden Versonen statt.

Ift der Urheber, welcher nach § 12 des Forsistrafgesches für seine Angesörigen, Dienstöden oder Tageschner, oder der Angelörigen, Dienstöden oder Tageschner, oder der Begünstiger, welcher nach § 17 des Forsistrafgeses für dertte Personen bastet, auf den Erund dieser Hattbette untweruntheilt, so wird den Erund dieser Hattbette untweruntheilt, so wird die Eschangisstrafe gegen die Mitsteveler nur dann vollzagen, wenn die von ihnen verwirkte Gelöstrafe auch von dem für haftbar erklärten Urheber, Anstister oder Begünstiger nicht beigetrieben werden kann.

Wegen der Bestrafung der von Kindern unter 14 Jahren verübten Forsstreel besält es bei den Bestimmungen des Gesese vom 16. März 1861. Als 15 sein Bewenden. Die gegen die Kinder im Erkenntnisse zu bestimmenden polizeilichen Waßregeln werden vollzogen, wenn der verwirfte Gelbbetrad der Strafe nicht innerhalb der breitägigen Bollstredungsfrist freiwillig erlegt wird, ober von den sur haftbar erlfarten Stern, Wormündern und Pflegeeltern nicht beigetrieben werden kann.

#### §. 11.

Der  $\S.14$  Abs. 3 bes Forststrafgeseises wird bahin beschränkt, daß:

Dienste und Lehrherrn nur bann als Anstifter bestraft werden sollen, wenn sie nicht ben Beweis suhren, daß ber Frevel ohne ihr Borwissen und ohne ihre nachherige Gutheißung begangen wurde.

### §. 12.

Der §. 18 bes Forftftrafgefetes wird burch folgenbe Bestimmung erfett:

Ber ein Forstproduct beschädigt ober vernichtete, ober eine andere durch biefes Gefet verbotene Sandlung begeth, foll, infofern das Gefet eine andere Strafe nicht ausbrudlich bestimmt, in eine bem Wertse bes gefrevelten Gegenstandes gleichfommende Strafe (minbestens von 10 Grofchen, §. 3) verurtheilt werben.

Der angerichtete Schaben ift ohne Ginfluß auf bie Große ber Strafe und biefer, sowie ber Berth, wird nach ben weiter unten gegebenen Beftimmungen geschätt.

### §. 13.

Der passus im Abfațe 2 sub 1 des §. 26 des Forststrafgesetzes sou hinwegfallen, und an bessen Stelle

in Betreff ber gleichartigen Forstfrevel hiermit bestimmt werben:

 Entwendungen von Holz und Forstproducten aller Urt.

#### §. 14.

Der §. 27 bes Forftstrafgesetes wird burch folgende Bestimmungen ersett:

Wer nachdem er innerhalb eines Jahres wegen Holz- oher Harl von einem hiefigen Gerichte verurtheilt und bestraft worden ist, einen Holz- oher Harzbiebstaßt begeht, bevor seit der ganzen oder theilweisen Berbikung der zuleht erkannten Strafe ein Jahr versossen ist, soll als Gewohnheitsfreder nageschen werden.

Begen Bewohnheitsfrevler ift ftets auf Befängnifftrafe nicht unter 14 Tagen, jedoch nicht

über ein Sahr ju ertennen.

Die Gerichte sind außerbem ermächtigt, einen solchen Gewohnheitsfreuler auf 1 bis 3 Jahre unter Forst = Polizeiaufsicht zu stellen.

Die Wirfungen biefer Berfügung befte-

hen darin, daß

 daß Forstpersonal und daß Polizeimilitair unter Zuziehung der Ortspolizeibehörde jederzeit bei der betreffenden Person Jauszuchungen wegen Forstfrevelß vorzunehmen berechtigt ift,

2) baß ber betreffenben Person ohne specielle Erlaubniß ber Forstbehörbe ober bes Forsteeigenthümers auch an ben gewöhnlichen holstagen nicht gestattet ist, Hols ober andere Producte aus bem Forste zu ho-

3) bağ biefelbe, wenn fic bas eben erwäßnte Berbot überiöreitet, ober überhaupt ohne besondere Berechtigung oder ohne vorgängige Erlaubniß des Berechtigten in dem Forste von Straßen oder Communicationswegen ab betroffen wird, in eine Polizeistrafe dis zu 14tägigem Gefängniß verfällt.

#### §. 15.

Der §. 29 des Forftstrafgesetes wird burch folzgende Bestimmung ersett:

Die Schätzung bes Werthes erfolgt nach ben ber Dertlichfeit entsprechenden marttgängis

gen Preifen.

Bo eine herrschaftliche Tare besteht, welche auf ben handelswerth der Forschredung gegrünbet ist, soll diese bei der Werthsberechnung in Anwendung gebracht werden.

### §. 16.

Die §§. 42, 43, 44 und 45 pos. 1 des Forstftrafgesetwerben aufgehoben.

#### §. 17.

Der §. 47 bes Forftftrafgefetes wird burch folgende Bestimmungen erfett:

b. burch Berjahrung.

Die Rechtsverfolgung wegen Forstrevels verjährt, insofern nicht wegen gewisser Uebertetungen ein Anderes ausbrücklich bestimmt ist, innerhalb ein es Jahres. Alle wegen Forstfrevels erkannten Strafen verjähren innerhalb eines Jahres.

Sinsichtlich der Berjährung des Anspruchs auf Werthe- und Schadensersatz gelten die civilrechtlichen Grundsate.

c. burch Zurudnahme ber Anzeige. Die Antlage wegen Forstfrevels tann von dem öffentlichen Antläger vor Berhandlung der Sache zurückgezogen werden.

# Befondere Bestimmungen über die Strafe ber Entwendungen.

#### §. 18.

An die Stelle der in den §§. 48-74 bes Forststrafgeletes enthaltenen Strafbestimmungen über Entwendungen treten nachstehende Borschriften (§§. 19 bis 21).

#### §. 19.

Wer einen Holzbiebstahl begeht, b. h. aus Forsten Holz entwendet, welches

1) noch nicht vom Stamme ober Boben getrennt,

2) durch Unberechtigte ober Zufall vom Stamme ober Boden getrennt und mit bessen Zurichtung Seitens des Berechtigten noch nicht ber Ansang gemacht ift, ober welches

3) in Spahnen oder Abraum besteht, und zwar auch bann, wenn sich biese Gegenstände nicht in umschlossenen Lagerplaten befinden,

hat den vierfachen Werth, mindestens 10 Groschen, als Strafe zu entrichten.

Dem Solzbiebftable wird gleich geachtet bie Entwendung von Balbproducten anderer Art, insbesonbere von Barg und anderen Baumfaften, von Borte, Gras, Rrautern, Saibe, Moos, Laub, anderem Streuwert, von Balbfamereien, Früchten, trodenen Rabelholggavfen. von Blaggen, Torf, Dunger, von Steinen und Erben. welche fich in Forften befinden, und von ben Berechtigten nicht bereits eingesammelt find.

Das Ginfammeln von Beeren und Schwammen ift nicht als Entwendung anzusehen und nur ftrafbar, infofern babei polizeiliche Berbote überschritten merben.

### §. 21.

#### Die Entwendung

1) von Seitens bes Berechtigten vom Stamme ober Boben getrenntem Solze, es mag baffelbe bereits zugerichtet, in ber Burichtung begriffen fein, ober nicht,

2) von Seitens bes Berechtigten vom Stamme ge-

trennter Borte,

3) von fonftigen Seitens bes Berechtigten eingefammelten und in Forften aufbewahrten Forftproducten.

4) von Borrichtungen aller Art in Forften und ben bagu verwendeten Materialien,

wird mit Gefängniß bis von 14 Tagen ober mit Geldftrafe bis von 100 Thalern beftraft.

### §. 22.

Der §. 134 bes Forststrafgeseges wird burch folgenbe Bestimmung erfest: Diejenigen, in beren Gemahrfame frifch

gefälltes, nicht der Ortsgewohnheit entsprechend joritmäßig ausgehaltenes hoß gefunden wird, oder welche bergleichen veräußert Jaden, und nicht glaubhaft nachweisen tönnen, daß sie soldes rechtmäßig erworben ober aus forstmäßig dargeftelttem Holze gewonnen haben, sollen ebenso angesehen und bestraft werden, als ob sie das holz dom Edamme entwendet hätten.

#### Berthe- und Schabenserfas.

#### §. 23.

Reben der Strafe besteht die Berpflichtung des Forfstrevlers, dem verletzen Forsteigenthamer nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen den Werth zu erstatten und Schobensersa zu leisten.

Ber gefehlich für die von dem Freoler verwirkte Strafe haftet, ift auch dem Forsteigenthumer wegen biefer Ansprüche haftbar.

#### Beftimmungen über bas Berfahren.

#### §. 24.

Hir das Strafversahren, einschließlich der Bollziehim der erkannten Geld- und Gesangnißstrafen, kommen die Borchfriften der Straf-Proceß-Ordnung zur Anwendung.

Auch erkeiben bie geltenben Bestimmungen über Beamten, welche in Forststraffachet als öffentliche Untläger handeln, sowie über die Competenz der Gerichte feine Aenderung, jedoch sind in Aufunst für die gegen Gewohnheitssfreuler nach §. 14 zu erkennenden Strafen ausschließlich die Kreisgerichte competent.

Der Anspruch bes verletten Forsteigenthumers auf Bertiss und Schadensersas wird gleichzeitig mit ber öffentlichen Antlage geltend gemacht. Der öffentliche Antläger bat diesen Anspruch zu

Der öffentliche Antlager hat biefen Anfpruch ju erheben, burchzuführen und nöthigenfalls bie executivische Beitreibung ber Gelbbeträge zu erwirken.

#### Tranfitorifche Bestimmungen.

#### §. 26.

Bei den vor Erlaß dieses Gesetzes verübten Forstfreveln, über welche noch tein Strafurtieil ersolgt ift, wird auf die im Forstlirasgestege angedrochete Geldstrafe und eventuell auf Gesangnisstrafe erkannt.

Bei ber Umwandelung ber Gelbstrafe in Gefangnifftrafe find bie im gegenwartigen Gefete getroffenen

Beftimmungen gur Anwendung gu bringen.

Ift bei Grlaß biefes Gefetzes bereits ein Strafurtheil ergangen, so wird bas lettere beguglich ber erkannten Strafe nach Maßgabe ber zeither geltenben Beftimmungen vollzogen.

Die Bestimmung bes §. 14 findet nur Anwenbung, wenn der neue Forstfrevel nach Erlaß dieses

Befeges verübt mirb.

#### §. 27.

Megen ber Anfprücke auf Wertise und Schabenserfak, welche ben Porfteigentstauern aus ben vor Erlenbiefes Gefeges verübten Forftireveln erwachsen find, barf ferner nicht auf Strafarbeit erkannt werben.

Auch ift die wegen jener Anspruche bereits erkannte Strafarbeit nicht weiter zu vollziehen.

Der öffentliche Ankläger bleibt befugt, die Forderung des Berechtigten im Bege der Execution nach Maßgabe der Civil-Broceß-Ordnung beizutreiben.

Mac ben Borfdriften biefes Gefeise entgegensteben Bestimmigen werden aufgehoben, insbesondere
bie Berordnung vom 5. Mai 1815, das in Forsstrafiaden zu beobacktende Bersahren betressend, mit Ausnahme der §§. 8, 10 und 26, sener die Deckaration
des vorgedachten Gesehs vom 4. December 1822, die
Berordnung vom 20. April 1826, die Bestrafung der
Forststrevler betressend, die Berordnung vom 29. Februar 1832 M 5, die Ervordnung vom 29. Februar 1832 M 5, die Circularressertie des Herzigsichen Staats-Ministeriums vom 3. April 1833 M 15
und vom 31. December 1834 M 5 ber Gesehsmunlung de 1835.

Alle, die es angeht, haben fich hiernach zu achten. Urfundlich Unferer Unterschrift und beigebruckten

Bergogl. Gebeime-Canglei-Siegels.

Braunschweig, ben 11. April 1870.

### (L. S.)

Auf Böchften Special Befehl.

von Campe. 2B. Schulz. Bimmermann,

### Gefets und Berordnungs-Sammlung,

### M 42.

Braunichweig, ben 2. Dai 1870.

Gefet, Abanberung verschiebener Bestimmungen bes Zagbstrafgefetes vom 20. August 1849 betreffend. d. d. Braunschweig, ben 11. April 1870.

# Bon Gottes Gnaben, Bir, Bilhelm, Ber-

Da verschiebene Bestimmungen bes Jagbstrafgeseiges vom 20. August 1849 einer Aenberung bedürfen, so erlassen Wir mit Zustimmung ber Landes-Versammlung die nachstehenden gesehlichen Vorschriften.

#### I. Strafen.

§. 1.

Die §§. 3—7 bes Jagbstrafgeseises vom 20. August 1849 werben aufgehoben und burch die nachstehenben Bestimmungen (§. 2—6) erset.

#### §. 2.

Die wegen Jagbfrevel zu erkennenben gulaffigen Strafen find folgenbe:

- 1) Belbftrafe,
- 2) Gefängnifftrafe.

Auch findet neben biesen Strafen die Confiscation der zur Ausstbung des Frevels gebrauchten Waffen und Werkzeuge Statt.

#### §. 3.

In allen Fällen sind gegen Jagdfrevler gunächt bie verwirkten Gelbstrafen zu erkennen und zu vollzieben.

Rur gegen Gewohnheitsfrevler (g. 7) wird ausschlieglich auf Gefängnißstrafe erkannt.

#### §. 4.

Gegen nicht gablfähige Jagbfrevler tritt Gefangnifftrafe an bie Stelle ber verwirften Gelbftrafe.

Das Gericht hat sofort in bem Strafurtheile (§ 74 ber St. A.D.) bie Dauer ber Gefängnisstrafe gu beftimmen, welche von bem Jagbfreoler bei nicht erfolgenber Entrichtung ber Gelbstrafe zu verbüsen ift.

#### §. 5.

Das Berhalfniß der Gefängnißstrafe zur Gelbftrase wird dahin bestimmt, daß ein Tag Gefängniß zu 10 Groschen bis 2 2 as nach richterlichem Ermessen zu berechnen ist.

Die Gefängnißstrafe beträgt minbestens 1 Tag, auch wenn die verwirtte Gelbstrafe sich auf weniger als 1 g beläuft; sie dur wegen eines einzelnen Jagderevels 6 Monat nicht übersteigen, jedoch unbeschadet der §. 7 getrossen Bestimmuna.

#### §. 6.

Haben Kinder unter 14 Jahren einen Jagdfrevel begangen, so findet das Geset vom 10. Juli 1840 und das Geset vom 20. März 1858 über die gegen Kinder

megen verbrecherischer Sandlungen zu ergreifenden poli=

zeilichen Dagregeln Unwendung.

Durch Bahlung ber verwirften Gelbftrafe mirb aber auch in biefen Fallen bie Sache erlebigt und cs ift foldes baber in bem vom Gerichte abzugebenben Ertenntniffe beftimmt auszubruden.

#### §. 7.

Der S. 16 bes Jagbftrafgefetes wird burch fol-

gende Beftimmungen erganat:

Ber innerhalb eines fünfjährigen Zeitraums megen Bilbbieberei brei Dal verurtheilt und beftraft ift, und innerhalb eines Jahres, nachbem er bie gulett verwirfte Strafe gang ober theilweife verbunt bat. einen neuen gleichartigen Jagofrevel begeht, ift als Gewohnbeitsfrevler anzufeben,

Begen Bewohnheitsfrevler ift ftets auf Befangnißftrafe nicht unter 14 Tagen, jedoch nicht über 1 Sabr.

au erfennen.

Die Gerichte find außerbem ermächtigt, einen folden Gewohnheitsfrevler unter Jagd-Bolizeiaufficht auf

1 bis 5 Nabre au ftellen.

Die Wirfung biefer Berfügung besteht barin, bag bie gur Ausübung bes Jagbidutes berechtigten Jagb. beamten und Nagbauffeber fowie bas Bolizeimilitair unter Bugiehung ber Ortspolizeibehorbe jebergeit bei ben betreffenden Berfonen Sausfuchungen wegen Sagbfrevels porgunehmen berechtigt finb.

#### H. Werth= und Schabenserfas.

#### §. 8.

Reben ber Strafe besteht bie Berpflichtung bes Frevlers, bem verletten Jagd- ober Fifchereiberechtigten nach Maggabe ber geltenden Beftimmungen den Berth ju erstatten und Schabenserfat ju leiften.

#### III. Bestimmungen über bas Berfahren.

Für bas Strafverfahren, einschlieflich ber Bollgiehung ber ertannten Gelb= und Gefängnifftrafen tom= men die Borichriften ber St. B.D. gur Anwendung. Auch erleiben bie geltenben Beftimmungen über

Die Beamten, welche in Sagbftraffachen als öffentliche Untlager handeln, jo wie uber bie Competeng ber Gerichte teine Aenderung, jedoch find in Butunft für bie gegen Gewohnheitsfreder nach §. 7 zu ertennenden Strafen ausschließlich bie Rreisgerichte competent,

#### §. 10.

Der Anfpruch bes verletten Jagb- und Fischereiberechtigten auf Berthe= und Schabenserfas wird gleich: geitig mit ber öffentlichen Untlage geltend gemacht.

Der öffentliche Untlager hat Diefen Unfpruch gu erheben, durchauführen und nothigenfalls bie executivi: iche Beitreibung ber Gelbbetrage ju ermirten.

#### IV. Transitorifche Bestimmungen.

#### §. 11.

Bei ben vor Erlaß diefes Befebes verübten Jagdfreveln, über welche noch tein Strafurtheil erfolgt ift, wird auf die im Jagbftrafgefete angebrobete Gelbftrafe und eventuell auf Gefängnifftrafe ertannt.

Bei ber Umwandlung ber Gelbftrafe in Gefangnifftrafe find bie im gegenwärtigen Gefete getroffenen Bestimmungen gur Anwendung gu bringen.

If bei Sclaß biefes Gleiches bereits ein Strafnutheil ergangen, so wird das lehtere bezüglich der ertannten Strafe nach Maßgabe der zeither gettenden Bestimmungen vollzogen. Die Bestimmung des §. 7 sindet nur Anwendung, wenn der neue Jagdfrevel nach Erlaß biese Gesetzes verübt wird.

#### §. 12.

Begen ber Ansprüche auf Bertiss und Schabenseine Berechtigten aus ben vor Erlaß diefes Gesess verübten Zashfreveln ermachsen find, barf ferner nicht auf Strafarbeit erkannt werben.

Much ift die wegen jener Anspruche bereits er-

fannte Strafarbeit nicht weiter gu vollziehen.

Der öffentliche Anklager bleibt befugt, die Forderung des Berechtigten im Bege der Grecution nach Maßgabe der C.-P.-D. beizutreiben.

Alle ben Borichriften biefes Befetes entgegenfte-

bende Beftimmungen werben aufgehoben,

Alle, die es angeht, haben sich danach zu achten. Urtundlich Unserer Unterschrift und beigebruckten Bervool. Geheime-Canalei-Siegels.

Braunfdweig, ben 11. April 1870.

### (L. S.)

Auf Bochften Special=Befehl.

bon Campe. 2B. Schulg. Bimmermann.



### Gefet: und Berordnungs-Sammlung.

#### M. 43.

Braunidweig, ten 3. Mai 1870.

Brivilegium für ben Ingenieur Rleemann zu Schonin, gen und ben Fabrifinspector Brebe zu Konigslutter.
d. d. Braunschweig, ten 20. April 1870.

Die Herzoglich Braunschweig-Lüneburgische Areis-Direction Braunschweig

fügt hiemit gu wiffen:

Demnach bem Ingenieur Aleemann zu Schöningen und bem Fabrilinspector Brede zu Königslutter mittelst Rescripts bes Herzoglichen Staats-Winisterii vom 11. b. M., M. 3679, ein Patent auf das von benselben ersundene Bersahren resp. den von denselben construirten Apparat zur Entwässerung der Rübenrückstände bei dem Dissussersahren für das hiesige Land auf die Dauer von fünf Jahren — ohne jedoch Jemand in der Anwendung bereits bekannter Theile der Ersindung zu beschwährten — gewährt worden ist, so wird benselben darüber die gegenwärtige Berleihungs-Urfunde ertheilt.



Bur Urkunde bessen ist dieses Privilegium mit dem Kreisdirectionssieges versehen und durch die daneben gesehte Unterschrift volkzogen.

So gefcheben: Braunschweig, am 20. April 1870.

(L. S.) (gez.) 2. Culemann.

### Gefet: und Berordnungs-Sammlung.

#### *№* 44.

Braunfdweig, ten 4. Dai 1870.

Befanntmachung bes herzogl. Staatsministeriums: einen Rachtrag zu bem Gefellichaftevertrage ber Actiengefellichafte "Actien-Buderfabrit Batenftebt" betreffenb.

d. d. Braunfdweig, ben 23. April 1870.

Unter Bezugnahme auf die Rummer 3 der Bekanntmachung des Hergel. Staatsministeriums vom 14. Juni 1865, die Treistung einer Actiengeschlichkeit behuf Anlegung und Betreibung einer Autengeschlichkeit dehuf Anlegung und Betreibung einer Judersabrit in Watensted betresend, wird zur össenklichen Kunde gebracht, das Laut eines am 18. Septh. v. 3. von der gebachten Gesellschaft vereinbarten und am heutigen Tage staatlig genehmigten Rachtrages zu dem Gesellschaftsvertrage vom 19. Noob. 1864, resp. vom 15. Mai. 1865 das Grundrapital der Geschlichkeit von 70,000 Ap auf 140,000 Ap erhößet worden ist und in 140 Actien (auf Ramen gestellt) à 1000 P zerfallen soll.

Braunschweig, ben 23, April 1870,

Herzoglich Braunschweig : Lüneburgisches Staats : Ministerium.

bon Campe. 2B. Schulg. Bimmermann.

### Gefet: und Berordnungs: Sammlung.

#### M. 45.

Braunfdweig, ben 10. Mai 1870.

Berordnung, bie Publication ber ber halberftabt. Blanfenburger Cifenbahngesellichaft hieselbft ertheilten Concessions und Bestätigungselletunde betreffenb.

d. d. Braunichweig, ben 16. April 1870.

Bon Gottes Gnaben, Bir, Bilhelm, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg 2c. 2c. 2c.

fügen hiermit gu miffen:

Nachbem zwischen Uns und Seiner Majestät bem Könige von Kreußen wegen Hertsellung einer Sisenbahn von Halbestadt nach Plansenburg unterm 19. Rovember v. J. ber durch Unsere Berordnung vom 15. Januar d. J. A. 12 publicitte Vertrag geschlossen ind zu Aussichrung biese Sisenbahnunternehmens sich eine Actiengesellschaft unter der Firma "Halberstadt-Blankenburger Sisenbahngesellschaft" gebildet hat, wollen Wir berelben unter Bestätigung des anliegenden, am 27. März d. J. notariell vollzogenen Statuts die Rechte einer Actiengesellschaft und Unsere Genehnigung am Baue und Betriebe der gebachten Eisenbahn bierdurch etheilen, auch der Gesellschaft behaf des Vanes

ber im biesseitigen Gebiete belegenen Bahnstrede das Expropriationsrecht auf Grund der Landesgesetze unter ben nachfolgenden näheren Bestimmungen verleigen:

 die Entscheidung darüber, welche Grundstüde für die Zwede des Unternehmens von der Gefellschaft zu dauerndem Erwerb oder zu vorübergehender Benutzung in Anspruch genommen werden können, steht in streitigen Fällen Unserem Herzoglichen Staats-Ministerium zu.

2) Aufer zu der Gelbentschädigung ist die Gesellschaft auch zur Sinrichtung und Unterhaltung aller Anlagen verpflichtet, welche Unser herzogsliches Staats-Ministerium an Wegen, Uedersahren, Triften, Einfriedigungen, Bewösseumsdeuten, Triften, Einfriedigungen, Bewösseumsdeuten, Derflich and Worfluthanlagen zum Schutze der Nachbaren gegen Gefahren und Nachtheile in Benutzung ihrer Erundstüde nöthig sinden wird.

Diese Unsere Genehmigung und Berleihung frügfein Wir noch an bie Bedingung, daß bie Gesellschaft allen Schaben zu ersehen hat, welcher bei der Beforberung auf der Bahn an den auf derselben beförderten Bersonen und Gütern, ober auch an anderen Personen und deren Sachen entsteht, und daß sie sig von dieser Berpslichtung nur durch den Beweis soll befreien können, daß der Schaden entweder durch eigene Schuld des Beschädigten, oder durch einen unabwendbaren äuheren Jusall bewirtt worden ist, wogegen die gestäpliche Katur des Unternehmens selbst als ein solcher von dem Schadensersage befreiender Zusall nicht betrachtet werden soll.

Die gegenwärtige Urkunde ist mit dem Statute durch die Gesetz und Verordnungssammlung zu veröffentlichen. Urfundlich Unferer Unterschrift und beigebruckten Bergogl. Geheime-Canglei-Siegels.

Braunschweig, ben 16. April 1870.

### (L. S.)

Auf Bochften Special-Befehl.

von Campe. 2B. Schulz. Bimmermann,



### Statut

ber

Salberftadt = Blantenburger Gifenbahngefellichaft.

#### A

#### Allgemeine Bestimmungen.

#### S. 1.

#### Ramen und Swed ber Gefellicaft.

Unter ber Benennung "Salberflabt-Blantenburger Gifenbahngefellicaft" wird auf unbestimmte Dauer eine Actenpejellicaft errichtet, welche ben Bau, bie vollständig Auseuspung und ben Betrieb einer nach Maßgabe Allerhöchfter Concessionsurfunden herzustellenden Eisenbahn von halberfladt nach Blanlendung zum Zweck hat.

#### §. 2. Art ber Benusung.

Die Gesellschaft wird die Transporte auf ber im §. 1 gedachten Bahn burch Lampswagen ober mit anderen dazu geeigneten Kraften betreiben, auch — soweit sie es ihrem Interesse gausse jundet ober gesellich dazu verpflichtet ist — Anderen die Benuhung der Bahn zu Bersonens und Gutertransporten gegen Entrichtung eines bestimmten Bahngelbes gestatten.

Sie fann auch unter Genehmigung ber herzoglichen Lanbestegierung einer anderen Gisenbahnverwaltung ben gesammten Betrieb ber Bahn burch besonderen Bertrag überlaffen, nach Umffanben auch ben Betrieb auf fremben Bahnen ibernehmen.

Gie fann ferner - foweit bies gefehlich gulaffig ift - fur ihre Rechnung bie erforberlichen Ginrichtungen gur Befor-

berung ber Personen und Guter von und nach ihren Stationeplagen treffen ober fich bei berartigen Unternehmungen betheiligen.

#### §. 3.

#### Domicil ber Gefellichaft.

Das Domicil ber Gefellichaft und ber Gis ihrer Bers waltung ift die Stadt Braunfdweig.

#### §. 4.

#### Ronde ber Gefellichaft.

Das Grundcapital ber Gefellschaft bestieht in achthunderttausen Ihalten, welche burch Emission von 2000 Stammactien und 2000 Stamm-Piroritätsactien, jebe über 200 & lautend, ausgebracht werben.

Im Falle ber Auflöfung ber Gefellichaft rosp. ber Liquibation bes Gefellichaftsvermögens haben bie Inhaber ber Stamme Prioritätsectien, ben Inhabern ber Stammactien gegenüber, ein Brioritätsrecht bis zu ihrer vollständigen Befriebigung auf Sobe bes Kominal-Betrages.

Benn die Stamm-Prioritätsactien während 10 auf ein ander solgender Zahre alijährlich die ihnen nach s. 19 Ar 3 bestimmten Dividenden von 5 % erhalten haden, hört ihrebevorzugte Stellung, den Stammactien gegenüber, auf; es werden die Stamm Prioritätsactien von dem Berwaltungstaufpe einzessenden der Berwaltungstaufpe

### §. 5.

#### Refervefonbs.

Der Rejervefonds ift bestimmt, bie in außergewöhnlichen gallen nötsigen Ausgaben, indbesondere solche, welche burch außerordentliche Elementarereignisse ober burch Unfalle im Betriebe verursacht werben, sowie die zu fleineren Erweiterungs-anlagen und zur Betmefptung ber Betriebsmittel ersoberlichen

Roften gu beden; mahrend bie regelmäßig wiebertehrenden Erneuerungsarbeiten aus bem Betriebe gu beden find.

Der Refervefonds wird fogleich mit 20,000 4 botirt

und es merben ihm ferner übermiefen :

a. biejenigen Dividenden, bie innerhalb der Berjahrungsgeit nicht erhoben und von bem Berwaltungsrathe für verfallen erflart find,

b. ein Jusquis aus ber Betriebs Ginnahme, ber vom Berwaltungerathe unter Genehmigung ber Generalverlammlung allightlich festgeigt wird, und ben Betrag von minteftens 2000 3 und hochftens 5000 3
pro Meile betragen soll.

Dieje Bufduffe fallen fo lange aus, ale ber Referve-

fonbe bie Cumme von 50,000 & ausmacht.

Wenu die Geseilschaft ben Betrieb ber Bahn einer anberen Berwaltung in ber Deise überläßt, baß lehtere bie ercorbetlichen Betriebsmittel auf eigene Rechnung zu ftellen und bie an benselben burch Elementar-Ereignisse ober Unfalle entflehenben Schaben selbst. zu tragen hat, so können fur bie Dauer biese Berhaltnisse ber eben angegebene Maximalbee fand bes Reservesonds und bie jahrlichen Juschiffe zu bemselben um die Salfte ermäßigt werben.

#### §. 6

#### Berhaltniß ber Gefellschaft jum Staate.

Die Berhaltniffe ber Gesellschaft zum Staate werben im Augmeinen burch tie bestehenden und noch zu erlassende Geseh, burch die Bedingungen bes über die Minage und ben Betrieb ber Bahn zwissen bes über die Minage und ben Herrieb ber Bahn zwissen ben Gestenzug unterm 19. Robember 1869 abgeschlossenen Staatsbertrages und ber Seiten ber genannten Regierunge der Bestehnschaft zu erthelienden Gonecisionen geregelt. Im Besonderen ift Bolgendes seigesstellt:

1) Bur Emiffion von Actien über bie urfprunglich feftge-

fiellte Zichl finaus, sowie jur Aufnahme von Gelbbartefen (womit ber Auf auf Cerebit und bie vorübergesende Benuhung von Banquiter Grebit nicht gleichgestellt werden sollen) ift die landesherrliche Genehmigung erforberlich, welche an die Bedingung eines für bie Gelbbarteben festgutellenden Jind und Titgungssond gefäuhrt werden fann.

- 2) Bur Beraußerung von Grunbftuden nach beenbigter Gruppriation, sowie jur Bestellung von Specialbypothefen an benjelben und jur generellen Berpfandung ihres Bermögens bedarf bie Gesellichaft gleicher Genehmigung.
- 3) Die ipecielle Feiftellung ber Bagnlinie wie bes geiammten Bauplanes und ber eingelnen Bauentwürfe, fowie insbefondere auch die Revisson und Bestiepung ber Kostenanschlage bleibt ber Serzoglich Braunschweigischen Regierung unter Berständigung mit ber Roniglich Perufischen Regierung vorbebatten.
- 4) Für alle Entichabigungeanipruche, welche in Folge ber Bafnanlagen an ben Staat gemacht und entweber von ber Befellichaft felbit anerfannt ober unter ihrer Jugiebung richterlich feftgeftellt werben, ift bie Befellischaft verpflichtet.
  - 5) Die Gesellschaft ift verpflichtet, ben Bau ber Bahn in soliber und zwedentsprechender Weise spateftens bis jum 1. Juli 1873 ju vollenden und bie Bahn in Betries zu feben.

Im Falle ber Richtinnehaltung biefer Frift ift bie Regierung berechtigt, bie ertheilte Concession gurudzumehmen ober ben Bahnbau auf Roften ber Gefellichaft ausstühren zu laffen.

6) Reine Strede ber neu ju erbaueuten Bahn barf bem Bertehre fruger eröffnet werben, ale bis nach vor-

gangiger Revifion ber Unlage von ber Regierung bie Genehmigung bagu ertheilt fein wirb.

 Die handhabung ber Bahnpolizei wird nach bem barüber von ben betreffenben Staatbergierungen erlaffnen, beziehungsweise zu erlaffenben Reglement ber Gesellisaft übertragen.

8) Der Geschlischet liegt ob, die Bahnen und alle ihre Beiwerfe und Betriebsmittel, insbesionbere auch bie auf herfeldung einer ungeftörten Communication errichteten Anfalten (Brüden, Durchlässe, Canalie, Odminen, Bagen, Lebergainge u. f. w.), seruer die Nachfinen, Bagen, Telegraphen, die Werffätten und technischen Ginrichtungen jeberzeit in volltommen brauchdaren und ihrem Buwed entipsechenden Justande zu erhalten.

Bur Conftatirung ber Erfullung biefer Berbindlichfeit fonnen bie Bagnen burch bie Staatsbuffights behörben revibirt um de fann bie Befeitigung etwa vorgefunbener Maugel ber Gefellichaft aufgegeben ober, im Ball ber Berlaumniß Seitens ber Gefellichaft, auf beren Kosten angeorbnet werben.

9) Die Tarife für ben Bersonen und Guterverfehr sowie jede Erhöhung biefer Tarife bedürfen ber Genehmitigung ber Hersonichen Regierung. Alle Anderungen in ben Tarifen nuffen ber Kregierung angezeigt, und öffentlich bekannt gemacht werden. Im Kolle ber Erhöhung von Tarifishen muß die öffentliche Bekannt machung seche Wochen vor Anwendung berselben erricken.

10) Der Bergoglichen Regierung bleibt bie Genehmigung bes Sabrplaus ber Berfonengung vorbehalten.

11) Die Gefelicati ift verpflichtet, ben Militaire, Boftund Telegrauben Bermaltungen bes Norbbeufichen Bunbes alle biejenigen Borrechte und Begunftigungen gu gewähren, welche benfelben gegenwartig auf ben Staatsbahnen zustehen ober funftig im Bege ber Bunbesgesegebung auf ben Privatbahnen werben einsgeführt werben.

- 12) Für Kriegebeschädigungen und Demolicungen, es mögen solche vom Seinde ausgesen oder im Interesse ber Landesvertseibigung veranlaßt werben, sann bie Gesellschaft vom Staate, beziehungsweise vom Nordv beutschen Bunde einen Erfat nicht in Anspruch nehmen.
- 13) Die Gefellichaft ift verpflichtet, bem Anichluß andecer Gijenbahnunternehmungen an ihre Bahnen auf Berlangen ber betreffenben Lanbes-Regierung gesichehen zu lassen. Sie fann aber verlangen, daß die zu diesem Behuf erforberlichen baulichen Einrichtungen von ber sich anschließenden Gesellichaft beschaft werden. Solche Anichlusse lieben auch nur in einer Weise bewirft werden, baß sie den Betriebblienst der Gesellichaft nicht beeintrachtigen und der lettern feine Kosten auferlegen. Die Entscheidung über die Julifigfeit solchen Antschließen bet betreffenbe aber einen auferlegen.
- Die Enifcheibung über bie Bulaffigfeit folder Unichluffe fieht ber betreffenben Lanbebregierung gu. 14) Die Gefelicaft barf fich nicht entziehen, soweit bie
- 1.4) Die Gefeuthart ear fiel nicht entstehen, fowert je Gerzogliche Regierung es im Bertherintreffe für nöthig erachtet, mit anderen Bahnverwaltungen für bie Beförderung von Bersonen und Gütern direct Expeditionen und directe Tarife zu errichten und hierbei insbesondere auch ein gegenseitiges Durchgeben die Transportmittel gegen angemessen, eventuell durch die Regierung zu bestimmende Bergütungssähe zu willigen.
- 15) Die Gesellichaft ift verpflichtet, sich benjenigen Anord, nungen zu unterversen, welche von ber Gerzoglichen Regierung zur Ausübung bes Staatsaufsichtsberechts über bie Gesellichaft und beren Geschäftsführung, sowie zur Ausübung ber Polizel in Bezug auf ben

Bau, ben Gebrauch und ben Schut ber Bahnen er-

- 16) Bei Besetzung ber unteren Betriebsbeamtenstellen, ins besondere ber Sahmwärtere und Weichenfeller-Goften hat bie Geschlichgeit auf bie Bewerdung ber Untertsanen bes betreffenden Landes besondere Rudsicht zu nehmen, und die anzustellenden Unterbeamten, soweit sie keiner technischen Borbildung beduffen, vorzuges weise aus benjenigen Militairanwärtern bes hiefigen, resp. der übrigen Bundes Contingente, welche bas 35. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, zu wählen.
- . 17) Die Gesellschaft ift verpflichtet, bafur gu forgen, baf ihre Beamten und Unterbeamten eine von ber Sert goglichen Regierung zu genehmigenbe Dienftlieibung tragen.
  - 18) Die Gefellichaft hat fur ihre Beamten eine Benfionsund Wittwen und Baifen-Verforgungs-Caffe, beren Reglement ber Genehmigung ber herzoglichen Regierung unterliegt, ju gründen.
  - 19) Ebenso hat sie fur bie Arbeiter eine Kranken- und Sterbe-Caffe ju grunden und bas Reglement ber herzoglichen Regierung jur Genehmigung vorzulegen.
  - 20) bie Gergoglich Braunichweigliche, sowie auch bie Roniglich Preußische Regierung bat bas Recht, Die auf auf ihrem Gebiete belegene Bahnftrede nach Maßgabe

ber Bestimmungen bes Preußischen Gesehes über Eisenbahnunternehmungen vom 3. November 1838 an fich zu bringen.

#### §. 7.

#### Bermaltung unb Berfaffung.

Die Intereffen und Geschäfte ber Gefellichaft werben mahrgenommen:

- 1) burch bie Gesammtheit ber Actionaire in ber Generalversammlung (g. 23 u. f.),
- 2) burch ben Bermaltungerath (§. 35 u. f.),
- 3) burd bie Reviforen (§. 45).

#### §. 8.

#### Gerichteftanb ber Actionaire.

Rechtsstreitigkeiten zwischen ber Gesellichaft und ben Armaniern wegen rudftandig gebliebener Einzahlungen auf Actien (s. 14) sind im Gerchichsstande ber Gesellichgit anhangig zu machen, welchem sich seber Actienzeichner und bessen Rechtsnachsolger burch die Zeichnung resp. burch ben Erwerb ber Rechte aus ber Zeichnung unterwirte.

#### §. 9.

#### Deffentliche Befanntmachungen.

Die nach biefem Ctatut erforberlichen öffentlichen Befanntmachungen , 3ablungsaufforberungen , Ginlabungen und sonftigen Mittheilungen find minbeftens in folgenben Blatteen:

- 1) ben Braunfdweigifchen Ungeigen,
- 2) bem Breußischen Staatsanzeiger unb
- 3) ber Berliner Borfenzeitung, abzubruden.

Sofern fur einzelne Befanntmachungen nicht ein Unbe-

res' ausbrüdlich vorgeschrieben, genügt ein zweimaliger Abbrud ber Bekanntmachungen in jedem ber vorgenannten Bkütter mit mindeftens breitägiger Zwischenzeit zu beren rechtsverdindlicher Bublikation.

Bei bem Eingehen bes einen ober anderen ber vorgenannten Blätter wöhlt ber Berwaftungeratf ein bafür ju subflittireubes und macht biefe Bahl in ben übeigen Blättern wie in bem neugewählten befannt.

#### 6. 10.

#### Mbanberungen bes Statute.

Abanderungen bes Statuts find nur in Folge eines nach Maggabe bes §. 27 gefaßten Befchluffes ber General Berfammlung unter landesberrlicher Genehmigung gulaffig.

#### S. 11.

#### Bertauf ber Bahn und Mufidfung ber Gefellichaft.

Auch ber Bertauf ber Bahn und die Auflösung ber Gesellschaft mit ober ohne Bereinigung berselben mit einer anderen Gesellschaft, können nur in Felge eines in der §. 10 bezeichneten Weife gefatten landesbereitig bestätigten Beschlusses der Generalversammlung erfolgen (§. 27).

#### B.

#### Befondere Beftimmungen.

I. Bon ben Actien und Dividenden.

#### S. 12.

#### Mctien und beren Musfertigung.

Sammtliche im §. 4 gebachten Stammactien und Stamm-Prioritätsactien ber Gefellicaft find untheilbar und werben, auf ben Inhaber lautend, unter fortlaufender Rummer, bie ersteren nach bem antiegenten Schema I., bie letteren nach bem Schema II. ftempelfrei ausgesertigt, jedoch erft bann ausgegeben, weam ber volle Bominalberrag berfelben gur Geselleichaftecaffe berichtigt ift.

Bebe Stammactie und Stamm-Prioritalsactie wird mit Bettengel ber Befellichgit und ber sacinitieten Unterschrift breier Mitglieber bes Berwaltungsratis verfehen. Beber Stammactie und Stamm-Prioritalsactie werben Dividentenscheine und ein Talon zur Legitimation für Erhebung einer ferneren Serie von Dividendensicheinen necht Talons nach bem sub III. und IV., V. und VI. angebogenen Schema beigegeben.

Die Gintragung in bas Actienbuch wird burch bie Unterschrift bes eintragenden Beamten auf ben Actien befcheinigt.

#### §. 13.

#### Einzahlung bes Actien-Capitals.

Bom Rominalbetrage ber gezeichneten Stammactien und. Gemma-Prioritätsactien muffen innerhalb seche Wochen nach erfolgten Softer Bestätigung biefes Statutes und Sintragung in bas Handelbergister zwanzig Prozent eingezahlt werben.

Die Zahlung bes übrigen Betrages wird nach Bedürf, niß vom Berwaltungstathe eingeforbert, es barf jedoch auf feine ber beiben Actionaten eine höhere Einzahlung als auf bie andere beansprucht werben.

Die Aufforberungen gur Einzahlung nebft ber Bestimma ber Jahlungstermine und Dete werben in ber §. 9 bezeichneten Weife bergestalt erlassen, daß jede Aufforberung mindesens breimal öffentlich bekannt gemacht wird, und vom Tage ber lepten Bekanntmachung bis zum sessen und was ablungstermine eine mindesens vierwöchige Krits offen bleibt.

#### Folge ber Richtzahlum ber ausgeschriebenen Raten.

Ein Actionair resp. Beidner von Actien, ber eine fallige Rate gur feftgefesten Beit (g. 13) nicht eingablt, ift verpflichtet, außer ber Rachgablung ber rudftanbigen Rate nebft 6 % pro anno Bergugeginfen vom Berfalltage an bie gum Bublungetage, eine Conventionalftrafe von gehn Brocent ber rudftanbigen Rate jur Befellichaftecaffe ju entrichten, und fann hiergu vom Bermaltungerathe im Rechtemege angehalten werben.

Der Bermaltungerath fann aber auch ftatt beffen bie faumigen Actionaire in ber S. 9 vorgefchriebenen Beife öffent. lich jur Bablung ber rudftanbigen Rate nebft Bergugeginfen und Conventionalftrafe binnen 4 Bochen unter bem Brajubige aufforbern, bag bie bis babin auf bie betreffenben Actien geleifteten Gingablungen ale verfallen, bie Unfprude auf ben Empfang ber Actie ale erloiden und ber Duittungebogen felbft für nichtig erflart werben folle

Birb biefe Aufforberung nicht berudfichtigt, fo realifirt ber Bermaltungerath bas angebrobete Brainbig und macht foldes unter Ungabe ber Rummer bes betreffenben Quittunasbogene öffentlich befannt.

Un Stelle ber auf vorbezeichnete Beife ausscheibenben Actionaire tonnen neue Actienzeichner von bem Bermaltungs. rathe jugelaffen werben, benen bie betreffenben verfallenen Einzahlungen bes bieberigen Actionaire angerechnet merben bürfen.

Ift burdy eine folde lebiglich von bem Ermeffen bes Bermaltungerathe abhangige Bereinbarung bie vollftanbige Dedung bes fraglichen Actienbetrage nicht ju erlangen, fo bleibt ber erfte Beichner trop ber erfolgten Unnullirung feiner Unfpruche aus ber Beichnung fur ben Musfall perfonlich verhaftet.

Die aus ber Wieberbegebung eines annulirten Anspruche aus ber Zeichnung erwachsenben Bortheile fließen ber Gefellichafteraffe gu.

#### **§.** 15.

#### Quittungebogen.

Bis jur Berichtigung bes vollen Rominalbetrages und ber wirflichen Ausfretigung ber Actien werben über bie geschehene Einzahlung ber einzelnen Raten Quittungsdogen unter sortlausendern Rummer nach bem beiliegenden Schema VII. ausgefertigt, die auf ben Namen ber Actienzeichner. lauten und nach geschehner Bollzahlung bes Rominalbetraged begesichneten Actien gegen biefe selbs ausgezausch werden.

Die Quittungebogen werben mit zwei gacfimil Untersichten von Berwaltungeratbemitaliebern verleben.

#### §. 16.

#### Musfertigung ber Actien.

Rach erfolgter Einzahlung bes ganzen Rominalbetrages eines Duittungsbogens wird bem barin benannten Actionati ober beffen Cessionation ober bemjenigen, welcher sich als rechte mäßiger Bessiger ausweist, gegen Rückgabe bes Duittungsbogens bie gemäß s. 12 ausgesertigte Actie ausgehändigt.

Die Legitimation bes Prafentanten eines Quittungebogens zu prufen, ift bie Gefellicaft zwar berechtigt, aber nicht verbflichtet.

#### §. 17.

#### Berhaftung ber Actionaire.

Der Actionair ift über ben Betrag ber gezeichneten Actie und ber nach s. 14 etwa verfallenben Zinfen und Conventionalftrase hinaus zur Einzahlung für Berbinblichfeiten ber Gesellschaft nicht verpflichtet.

#### §. 18.

#### Binfen ber Gingahlungen.

Tie Stammactien und Stamm-Prioritatsactien ber Gefeufgaft, beziehungsweise bie durauf geleisteten Einzahlungen werben wahrend ber Baugeit mit 5 % pro anno bis zum Ablause ber Baugeit verginft.

#### §. 19.

#### Divibenben und beren Feftftellung.

Der aus bem Unternehmen bei bem jahrlichen Abschlusse ber Betriebsrechnung sich ergebenbe Reinertrag wird nach folgenben Bestimmungen ermittelt und vertheilt:

- 1) Bon bem Gesammtertrage bes Unternehmens werben gunächt bie von ber Gesellichaft angewandten Bervwaltungses, Unterhaltungses, Betriebs und sonstigen Ausgaben, sowie alle auf bem Unternehmen haftenben Lasten bestritten; von dem werbleibenden Betrage sommen die contractlich und die statutarisch zugesicherten Lantiemen in Absah.
- 2) Darauf wird nach Mafigabe bes §. 5 ber jahrliche Bufchuß jum Refervefonds bestritten.
- 3) Bon bem verbleibenben Reinertrage erhalten gunachft bie Inhaber ber Stamm-Brioritätsactien funf Procent bes Rominalbetrages ihrer Actien (s. 4).

Bas nach Deetung biefer füuf Brocent übrig bleibt, wird bis zur hobe von sechs Procent auf bie Stammaciten, ber dann noch verbleibende lleberichus aber auf Stamme und Stamm-Prioritätsactien gleichs mäßig verthelit.

4) Sollte in einem Sahre ber Reinertrag nicht ausreichen, um ben Inshabern ber Stamm Prioritätisactien bie vorgebachte Divibente von fünf Procent au gemäßten, so wird bas Feblenbe aus bem Reinertrage bes solgenben Sahren nachgegahtt,

so baß auf die Stammactien nicht eher eine Dividende gewährt werben barf, als bis jene Rachzahlung vollftandig geleistet ift.

5) Sollte in einem Rechnungsjahre bie Rechnung mit Berluft abschließen, so wird berfelbe ale Baffivum auf bie nachftjahrige Betrieberechnung übertragen.

#### §. 20.

#### Bablung ber Divibenben.

Die Ausgahfung ber Dividenden erfolgt fpatestene bis jum Schluffe bes Monats Mai an ber Gefellichaftscaffe, fowie an ben font burch ben Berwaltungerath öffentlich bekannt gu machenben Bablungeftellen gegen Einlieferung bes betreffenben Dividendenicheins.

Dividenten, bie nicht binnen 4 Jahren nach Fälligfeit erhoben worben find, verfallen jum Bortheil ber Gefellichaft, vorbehaltlich ber Bestimmung im §. 21.

#### §. 21.1

#### Mortification.

Sind Action, Dividendentschen oder Talons beischädigt oder undrauchder geworden, jedoch in ihren weientlichen Theilen bergefalt erhalten, daß über ihre Achstheit fein Zweifel obwaltet, so ist der Berwaltungsrath ermächtigt, gegen Einreichung der beschädigten Documente auf Rosten bes Inhabers neue gleichartige aushufertigen und aushugeben.

Außer Diefem Falle ift die Ausfertigung und Ausgabe neuer Artien an Stelle beschädigter ober abhanden gesommener nur zuläsing nach gerichtlicher Mortification derselben, die im Domicil der Gesellichaft bei dem competenten Gerichte nachzusuchen ift.

Die gerichtliche Mortification beschädigter ober abhanden gefommener Dividendenscheine findet nicht ftatt, ber Betrag berfelben wird jedoch bemjenigen, ber bie Beschädigung ober

ben Berluft berfelben innerhalb ber im §. 20 gebachten vierjahrigen Frist bei bem Berwaltungsrathe angeigt und seinen Anfpruch durch Einerichung bes in seinen wesentlichen Theilen beichäbigten Documents, und im Falle bes Berluftes durch Bostegung ber Acitie selbst, bescheinigt hat, binnen einer vom Albaufe bes vierjährigen Zeitraums zu berechnenden einjährigen präclusiven Frist gegen Rückgabe der über die rechtzeitige Anmerdbung von dem Berwaltungseathe zu ertheilenden Bescheinig ung aussegacht; handelt es sich um einen verlorenen Dividendensichte, die erfolgt selbstreckländlich die Ausgablungnur dann, wenn die betrespende Dividende nicht anderweit an den Brässentanten des Dividenden nicht anderweit an

Die Ausgabe neuer Dioibendenicheine erfolgt nur gegen Rudgabe bes betreffenben Salons, tann biefer nicht producirt werben, so muß ber Inhaber ber betreffenben Actie beren Mortification erwirfen.

#### II. Bon ber Aufftellung ber Bilang.

#### §. 22.

Das Rechnungsjahr ber Gefellschaft ift bas Calenberjahr. Die Baugeit wird bis ju Ende besjenigen Salbjabres gerechnet, in welchem ber Betrieb ber Bahn vollständig eröffnet ift.

Bahrend ber Baugeit wird am Schluffe jeden Rechnungsjache eine Blang aufgeftellt, welche nachzuweisen hat, in welchem Betrage das Actien-Capital eingegangen und verwenbet ist. Rach Beendigung der Baugeit wird eine General-Blang über die gesammte Bauausschützung aufgestellt und ber nächsten oberntlichen Generalversammlung vorgelegt.

Rach Ablauf ber Baugeit hat ber Bermaltungsrath am Schuffe jeben Rechnungsjahres einen Bericht über ben Beichflisgang und die Finanglage ber Gefellichaft nebft einer Bilang über die Tergebniffe bes letzlichfigen Betriebes aufguftellen.

In ber Bidan werben, unter Berüdfichtigung ber Uleber algenen aus bem Borjahre alle Einnahmen des betreffenden Tahres nach ihrem Baarbetrage, etmaige Ausfahne nach ihrem Rominalbetrage, insofern fie aber unsicher jein sollten, nach gerwiffenhafter Schäbung des Berwaltungstatifes, die vorfamenen Baumaterialien und Borräthe nach dem Koftenpreise und bei eingetretener Werthoverminderung unter Berüdfichtigung berselben als Activa angesehr, die maufe bed Jahres entstanden und nicht aus dem Reservessond zu besteilten gewesen sind, mit Einschuße der Reservessond zu besteilten gewesen sind, mit Einschuße der Reservessond zu besteilten gewesen studischabe. Die Jahresbilany wird der Generalversammulung vorgestegt und veröffentlicht.

#### III. Bon ben Generalberfammlungen.

#### §. 23. Ort und Berufung.

Mile Generalversammlungen werben in ber Ctabt Braun-

Die Berufung berfelben erfolgt unter Angabe bes 3wedes ber Generalverfammtung burch ben Berwaltungscath mittelft weimaliger öffentlicher Befanntmachung, beren erste spatelenen vier Wochen vor bem Berfammlungstage erscheinen muß.

#### §. 24.

#### Orbentliche Generalverfammlungen.

Orbentliche Generalversammlungen werben alljahrlich im zweiten Calenberquartale abgehalten.

Regelmäßige Gegenftanbe ber Berathung und Beichlußnahme find :

1) Berichterflattung bes Berwaltungsraths über bie Gefcafte bes verfloffenen Jahres unter Borlegung bes Rechnungsabichluffes biefes Jahres;

- 2) Berichterstattung ber Revisoren über bie Brufung bes gebachten Rechnungsabschluffes, Enticheibung über bie von ben Revisoren etwa gemachten und unerledigt gebliebenen Monita;
- 3) Bahl ber neu eintretenben Mitglieber bes Bermaltungerathe;

4) Bahl von brei Revisoren jur Prufung und Dechar-

5) Beschluftnahme über biejenigen Angelegenheiten, welche ber Generalversammlung won bem Berwaltungerathe, ben Revisoren ober einzelnen Actionairen zur Enticheibung vergelegt werben.

#### §. 25.

#### Antrage ber Actionaire.

Anträge von Actionairen, welche 14 Tage vor ber ersten Einberufung ber Generalversammlung bei bem Berwaltungs, andbe eingereicht sind, mussen und eingereicht sind, mussen werben, wenn sie nicht von dem Berwaltungstatse unt den gestet werden, hater überreichte Anträge werden, wenn sie nicht von dem Berwaltungstatse zu den sie Lagesdordnung gestet sind, auf die nächte Bersammlung verwiesen. Die auf die Tagesdordnung gebrachten Anträge von Actionairen werden zur Debatte verstellt, wenn sie nach vorzäsigiger mündlicher Begründung von 30 Estimmen in der Bersammlung unterstützt sind. Gegenstände, die nicht auf der Tagesdordnung stehen, diesen mit Kussamme des Antrages und der Beschländspare wegen Einberusung einer anderen Generalversammlung zur Beschandlung einer anderen Generalversammlung zur Beschandlung einer nicht auf der Tagesdordnung stehenden Gegenstände.

#### s. 26.

## Außerorbentliche Generalversammlungen. Außerorbentliche Generalversammlungen finden in allen

Ballen flatt, in benen ber Berwaltungerath, die Reviforen ober bie Auffichtebehörben fie für nothwendig halten, ober wenn ein Actionair ober mehrere Actionaire, die den zehnen Theil der emittirten Actien dei Einreichung bes Antrags und bis zum Schluffe der außerorbentlichen Generalverfammtung bei bem Berwaltungstrathe beponiten, unter Angabe und Begründung bes Berhandlungsgegenflandes barauf antragen.

#### S. 27.

#### Mothwenbigfeit einer Generalverfammlung.

Außer ben im \$. 24 aufgeführten Gegenftanben erforsbern folgenbe einen Befdlug. ber Generalversammlung:

1) Ausbehnung bes Unternehmens auf bie im S. 2 hervorgebobenen Ralle;

- Bermehrung bes Grundcapitals und Contrafirung von Anleisen für die Gefellichaft, unter welchen Begeiff jedoch nicht bie vorübergehende Benuhung von Banquiere Grebit fällt;
- 3) Fufion ber Gefellichaft mit einer anberen und Feststellung ber betreffenben Bestimmungen;
- 4) Uebernahme bes Betriebes auf anberen Gifenbahnen und Uebertragung bes Betriebes auf ber eigenen Bahn an einen Anderen;
- 5) Abanberung und Ergangung bes Statute;
- 6) Aufhebung ber Befchluffe fruberer Generalversammlun-
- 7) Auflofung ber Gefellichaft
- 8) Beräußerung ber Bahn ober eines Theiles berfelben.
  Beschüffe über biefe Gegenstände können sowohl no obentlichen als außerordentlichen Generalversammlungen gesäht werben. Die under Nrs. 1 bis 5, 7 und 8 gedachten Beschüffen gu ihrer Rechtsberichblichkeit ber staatlichen Genehmigung. Dasseibe gilt vom der Ausseinung ber Beschüffe frühere

Generalversammlungen, wenn biese unter ftaatlicher Genehmis gung gefaßt finb.

### **§.** 28.

#### Stimmengahlung.

Das Stimmrecht ber Infaber von Stammactien und Stamme Prioritatsactien ift ein gleiches,

Bei allen Abstimmungen geben je fünf Actien eine Stimme; befitt ein Actionair mehr als 100 Actien, so hat er für je 10 Stufe ber überfchiegenben Actien eine Stimme, so jedoch, baf auch ber geößte Actienbesis zu nicht mehr als 60 Stimmen berechtigt. If ein Actionair zugleich Bevollmächtigter eines ober mehrerer anberer Actionaire, so tann er für sich und in Bertretung Anberer niemals mehr als 120 Stimmen haben.

### §. 29.

### Legitimation ber Stimmberechtigten.

3ur Theilnagme an ber Generalversammlung sind nur Diejenigen berechtigt, welche spatiesens am britten Kalenbertage vor ber Bersammlung ihre Actien bei ber Gesellschaftleasse ober bei ben vom Berwaltungseathe bei Einberufung ber Generalversammlung zu bezeichnenben Banthäusern ober öffentlichen Instituten beponiten.

Die Stelle biefer Deposition vertritt auch bie amtliche Bescheinigung von Staats und Communalbeborben und Caffen, baf Prafentant bie betreffenden Actien bei ihnen beponirt habe.

Bei ber voerendhinten Deposition sowie bei der Borlage ber letzgedachten Bescheinigungen hat der Actionali ein von ihm selbst unterschoiebenen Bergeichnis seiner Actien (resp. Quittungsbogen) in der nach Rummern geordneten Reisensfolge und zwar in zwei Eremplacen zu überreichen, von benen bas eine zu den Cesselfichgestleten genommen, das andere von dem Deposition mit dem Bermert der ersosgien Deposition und der

t.

hiernach bem Actionair zustehenben Stimmzahl unterisprieben und bem Actionair gurudgegeben wird. Dies Exemplar bient als Einlaftarte gur Berfanumlung, auf Grund beren bem Actionair beim Sintitt in die Berfanuflung bie mit bem Stempel ber Gefellichaft verfehenen, die Stimmzahl ihres Trägers bezeichnenben Stimmzettel ausgehändigt werben.

Gegen Rudgabe jenes Duplicatverzeichniffes werben bie

beponirten Actien wieber ausgeliefert.

Ein Berzeichniß ber Deponenten, ber Rummern ber beponiten Actien, bes von jedem berseifeben bevoniteten Geinme betraget und ber banach jedem jusommenden Stimmenzahl mich vor Eröffnung ber Generalversammlung von bem Berwaltungsrathe ausgestellt und bem Protocolle ber Bersammlung als Prafemissifte beigefügt.

Alle weiteren Bestimmungen über bas bei Deposition ber Actien zu beobachtente Berfahren hat ber Berwaltungerath gu treffen.

#### §. 30.

### Bertretung ber Actionaire.

Es ist jedem Actionair gestattet, sich durch einen mit schriftlicher Bollmacht versesenen, aus der Zahl der übrigen Actionaire gewählten Bevollmacht getrechten zu lassen. Die Richtigkeit der Bollmacht zu prüsen ist der Berwaltungsrath berechtigt, aber nicht verpflichtet.

Diefe Bollmacht muß fpateftens einen Zag vor ber Berfammlung im Burcau bes Berwaltungsratfe niebergelegt unb bie Legitimation bes Bollmachtgebere nach §. 29 nachgewiefen werben.

Ein Chemann bebarf jur Bertretung feiner Chefrau feiner besonberen Bollmacht.

Juriftifche Bersonen tounen burch ihre versaffungemaßigen Reprafentauteu, Sanblungehauser burch ihre Procuriften, Besvormundete burch ihre Bormunder ober Curatoren vertreten



werben, ohne bag biefe Bertreter felbft Actionaire gu fein brauchen.

#### S. 31.

#### Enticheibung über bas Stimmrecht.

Die Entideibung etwaiger Reclamationen in Betreff bes Stimmrechts fieht ber Generalversammlung gu.

#### §. 32.

#### Gang ber Berhandlungen.

Der Borfihende bes Berwaltungsratifs ober beffen Stellvertetter leitet bie Berhandtung, bestimmt bie Reifenfolge ber zu verhandelnben Gegenstände, ertheilt das Wort und sest das bei ber Milimmung zu beobachtende Berfahren seit.

Bei fdriftlicher Abftimmung find nur bie im §. 29 er-

mabnten Stimmgettel gultig.

Die Beschluffe werben in ber Regel burch absolute Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit entscheibet bie Stimme bes Borinenben.

Ueber die im §. 27 sub Nris. 1 bis 5, 7 und 8 aufgefichten Gegenstanbe kann ein Befchus nur mit einer Mehrheit von wei Dritheilen ber bei ber Abstimmung betheiligten Stimmen gesaft werben.

### §. 33.

#### Wahl ber Mitglieder bes Berwaltungsrathes und der Revisoren.

Bei ber Wahl ber Mitglieber bes Berwaltungsrathes und ber Revisoren sindet in ben jagelichen orbentlichen Genes raleBersammlung bas nachsolgende Bersahren flatt:

a. Bunachft erfolgt bie Wahl ber Mitglieber bes Ber-

waltungerathe, hierauf bie ber Revisoren. b. Die Wahl wird burch Stimmgettel getroffen, auf be-

ren jeben eine ber Bahl ber gu ermaflenben gleiche

Bahl bon Ramen mahlfabiger Gefellichaftemitglieber zu bezeichnen ift.

c. Formell ungultige Stimmgettel und unftatthafte Bablen werben bei ber Bablung nicht berudfichtigt.

d. Der Borfifenbe ernennt aus ben Mitgliebern ber Berfammlung zwei Stimmengafter, welche unter Zuziehung eines Mitgliebes bes Berwaltungsraths bie Stimmzettel sammeln, prufen und bie Resultate ber Abstimmung zusammenftellen.

c. Als erwählt gelten Diejenigen, welche nach Inhalt ber betreffenben Stimmgettel bie größte Angahl ber Stimmen und zugleich bie absolute Wehrheit erhalten haben.

3ft die absolute Mehrheit nicht erreicht, so werben von benjenigen, welche die meisten Stimmen erhalten haben, boppelt so viel Bersouen, als zu mahlen find, jur engeren Babl verftellt.

f. Das Resultat ber Abstimmung wird hiernächst in bas Protofoll ber General-Bersammlung aufgenommen, die Stimmgettel werden von dem Protofollsichrer versiegelt und ein Jahr lang vom Berwaltungerathe ausbewahrt.

g. Tritt bei bem zweiten Bahlverfahren Stimmengleichbeit ein, so entscheibet über bie Priorität bas Loos nach einer vom Borschenben in ber Bersammlung zu treffenben Anorbnung.

Revife ein zum Berwaltungsath resp. zum Revife Gemäßter bie Bahl in der Berfammtung selbst ab, so wied sosort eine Reuwahl getroffen — erfolgt nach der Berfammtung die Ablehnung, was angenommen wird, wenn der Gewählte nicht binnen 8 Tagen nach ihm gewordener schriftlicher Anzeige des Berstenden der General-Bersammtung seine Annahme erflätt, so ergänzt sich der Berwaltungskrath

bis jur nächsten General-Bersammlung auf bie im 5. 43 bestimmte Weise, während ein die Wahl nachträglich abskennder ober sonst aussallender Revision von den übrigen Revisioren resp. dem allein übrig beitebenden Revisior durch Wahl aus der Jahl der Actionative eriest wird.

#### §. 34. Brotofoli.

In jeder General Berfammlung wird das Protofoll, das eine namentliche Aufführung der anweiendem Actionaire nicht zu enthalten braucht (vergleiche §. 29 vorlethen Sag), von einem Beamten der freiwilligen Gerächtsbarfeit geführt und Borlefung und Genehmigung besiedbe durch die Bervalammlung von den anweiendem Nitgliedern des Berwaltungsradies und zwei sonigen Actionairen unterscheieden.

Dies Protofoll hat vollständig beweifende Kraft für den Inhalt der von der General-Berfammlung gefaßten Beschlüffe und getroffenen Bahlen.

IV. Bon den Reprafentanten und Beamten der Gesellschaft.

#### Λ.

Bermaltungerath.

### §. 35.

### 3wed, Bufammenfetung und Befchluffabigteit

Der Berwaltungsrath bilbet ben Borftand ber Gesellichgit und verktit bie Gesellichaft nach Innen und Außen. Er besteht aus 5 Mitgliedern, von benen minbeften gwei am Sie ber Gesellichaft wohnen muffen; er ift beschlussishig, wenn fammtliche Mitglieber gelaben und minbeftens brei von ibnen anwesenb finb.

#### §. 36.

#### Bablfähigfeit.

Bebes Mitglieb bes Berwaltungerathes muß im Befite von 10 Stud Stammartien ober Stamm-Prioritateartien fein, welche für die Dauer bes Amtes bei ber Gesellicaftecaffe nieberzulegen finb.

Richt mablfabig finb :

- 1) Beamte ber Gefellichaft;
- minberjährige ober unter Euratel stehenbe Bersonen, jowie biesenigen, welche ihre Jahlungen eingestellt und sich nicht wollständig mit ihren Gläubigern reque lirt haben;
- Bersonen, welche in Folge richterlichen Erkenntniffes
  nicht Im Bollbefife ber politischen ober bürgerlichen
  Rechte find, wenn und so lange sie Restitution nicht
  erhalten haben.

### §. 37.

### Vorfitenbe.

Der Berwaltungsrath mablt aus feinen Mitgliebern alljahrlich in feiner erften auf die ordentliche Generalversammlung solgenden Sibung einen Borfipenden und beffen Stellvertreter, von denen einer am Sibe ber Gesellichaft wohnen mus.

Der Borfibenbe und ber Stellvertreter fungiren als folde bis zu ber auf bie nachfte ordentiliche General-Bersammlung folgenden erften Sigung. Bei ber Mahl entscheibet absolute Mehrheit ber Anwesenben.

Der Borfibenbe leitet bie Geschäfte, empfangt und öffnet bie eingegenben Schreiben, beruft bie Berfammlungen, labet ju benfelben bie Mitglieber unter Bezeichnung ber Berathungsgegenstanbe brieflich ober burch Circulare ein und leitet in ber Berfammlung selbst bie Berhanblungen.

Der Stellvertreter bes Borfigenben hat bei beffen Behinberung bie gleichen Rechte und Pflichten, wie ber Borfigenbe felbft.

#### S. 38.

### Berfammlungen und Befchluffe bes Berwaltungerathe.

Der Berwaltungerath versammelt fich in ber Regel allmonatlich an einem vorher burch Beschlich zu bestimmenben Tage, außerbem aber so oft, als es ber Borfipenbe fur nothwendig erachtet ober zwei Mitglieber unter Angabe ber Grunbe es verlangen.

Die Sigungen finben in ber Regel in ter Stabt Braun- ichmeig ftatt.

Guttige Befchluffe tounen nur von minbeftens brei Mitgliebern mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt werben. Fur ben Fall ber Stimmengleichheit giebt bie Stimme bes Borfikenben ben Ausschlag.

Bei Bahlen wird ebenso verfahren, wie im §. 33 sub

b. c. e. g. vorgeschrieben ift.

Mitglieber, welche bei bem Gegenstande ber Berathung ein Brivatintereffe haben, muffen fich bei ber Berathung und ber Abstimmung entfernen.

. Soll in Sigungen:
1) über Festiftellung ber Inventur, ber Bilang und Divibenben.

2) über Unftellung von Beamten mit langerer als treimonatlicher Runbigungsfrift ober über Entlaffung berfelben,

3) über Erwerbung, Beraußerung ober Belaftung von Immobilien,

4) über Bertrage und Disposition, beren Begenftanb

einen mehr ale zweitaufenb Thaler betragenben Werth bat. gultig Befdluß gefaßt werben, fo muß ber betreffenbe Be-

rathungegegenftanb ben Mitgliebern minbeftene 8 Tage por ber Cigung ichriftlich befannt gemacht werben.

Ueber Die Befdluffe bes Bermaltungerathe wird ein Brotofoll geführt; ber Bermaltungerath fann jur Brotofolis führung einen Beamten ber Gefellichaft ober einen Beamten ber freiwilligen Gerichtebarfeit berangieben.

### 6. 39. Reffort und Befugniffe.

Der Bermaltungerath ale Borftanb ber Gefellichaft (§. 35) leitet fammtliche Ungelegenheiten ber Gefellichaft, bringt feine eigenen, fowie bie Befdluffe ber Generalverfammlungen in Musführung und ernennt und entlagt bie Beamten ber Befellichaft.

Er verwaltet ben Gefellichaftefonde und bie funftig eingehenben Bahn- und Transportgelber, fowie alle fonftigen Ginnahmen ber Gefellicaft, ermirbt bie jur Erreichung bes Gefellichaftegwedes nach ihren Befchluffen erforberlichen Grundftude und fonftiges bewegliches und unbewegliches Gigenthum, bewirft bie vollftanbige Erbauung ber Bahn nach bem genehmigten Bauplane, fowie bemnachft ihre Unterhaltung, besgleiden bie Mufführung, Unichaffung und Unterhaltung ber erforberlichen Gebaube, Materialien, Transportmittel und Utenfilien, organifirt und leitet ben Transportbetrieb, fcbliegt alle im Intereffe ber Befellichaft erforberlichen Ranf, Bertauf, Taufche, Bachte, Miethes, Engagementes, Unleibes und fonftigen Bertrage, Ramene ber Gefellichaft und reprafentirt Die Lettere in allen Berbaltniffen nach Mußen auf bas Bollftanbiafte mit allen Befugniffen und Berpflichtungen, welche bie Gefete bem Borftante einer Actiengefellichaft beilegen.

Inebefonbere ift ber Bermaltungerath legitimirt, bie Ge-

fellicaft in allen gerichtlichen Berhandlungen zu vertreten, Eintragungen jeder Art in die Hoppothetenbucher und Loschungen in benfelben zu erwirfen', Wiederrerauserungen vorzumehmen, Bergleiche zu schlieben und Etreitigkeiten schledberichterlicher wie gerichtlicher Entschlung zu unterwerfen.

Der Berwaltungerath ift ermächtigt, jur Ausübung gewiffer Bestignisse bestieben, Generale und Specialbroolinachtigte gu ernennen und benselben Bossimacher qu ertheiten, welche, soweit sie nicht für ein bestimmtes Geschäft ober auf einen bestimmten Zeitraum ertheilt sind, burch ben Wechsel ber Berwaltungstrußsmigslieber nicht ertlössen.

Bur Berathung und Befdlugnahme bee Bermaltungerathe geboren inebefonbere:

- 1) bie Bestimmung ber Gingahlungen auf bie Actien, Ausfertigung ber Actien, Divibenbenfdeine, Coupons und Salons;
- 2) bie Babl fammtlicher Beamten und Feftftellung ber mit benfelben abzuschließenben Bertrage, sowie ber ihnen zu ertheileuben Instructionen;
- 3) bie geftstellung ber Inventur und Bilang;
- 4) bie Bestimmung über bie Sobe ber jagrlichen Divibenbe;
- 5) alle Acte und Geschäfte, welche nicht ausbrudlich ber Beschlufnahme ber Generalversammlung vorbehalten find.

Mie Erflärungen, Urfunden, Berträge und Berhandlungen, die der Berwaltungstath Ramens der Gesellichaft ausstellt resp. vollzieht, sind verdindlig für die Gesellichaft, soalb sie von zwei Mitgliedern des Berwaltungsraths unter der Firma der Gesellschaft untersprieden sind.

### §. 40.

### Legitimation.

Bur Ausübung aller, bem Berwaltungerathe im \$. 39 ertheilten Befugniffe bebarf berfelbe gegen britte Berfonen und

Behorben teiner weiteren Legitimation, als eines auf Grund ber von einem Beannten ber freiwilligen Gerichtsbackeit aufgenommenen Bahlverhandlung ausgefertigten, gerichtlichen ober notatiellen Atteftes über bie Personen seiner jedesmaligen Mitglieber.

#### S. 41.

#### Pflichten und Berantwortlichfeit.

Die Mitglieder bes Berwaltungerathes verwalten ihr Umt nach bester Ginsicht und sind der Gesellschaft nach Maßgabe bes Gesehes für ihre-Handlungen verhaftet.

Die nicht in Braunschweig wohnhaften Mitglieder nehme für etwalge Regersaniprüche bei bem competenten Gevichte in ber Statt Braunschweig Dominit und find ben Entichteitungen bieses Gerichts allerorts mit voller Wirfung unterworfen, so daß aus benfelben auch im Auskande gegen sie ohne Weitered die Freutung von bei bei bei bei bei Beitered bie Freutung von

### §. 42.

#### Dauer bes Amtes.

Die Amisbauer bes Berwaltungsrathes ift eine funfjahrige. Rach ber fünfjahrigen Amtsbauer (§. 46) bes erften Berwaltungsrathes scheiber alljährlich je ein Mitglieb aus, welches, so lange bie Reisenfolge nicht nach Anciennetat festieht, burch bas Loos bestimmt wird. Die Ausgeschiedenen find lofvet wieder wastbar. Die jum Aussichelben bestignirten Mitglieber verwalten ihr Amt noch bis jum Eintritt bes Reugrwählten.

#### §. 43.

#### Anstritt, Entfetung, Guspenfion.

Jebes Mitglieb bes Berwaltungerathes fann fein Amt, nach vorgängiger vierwöchentlicher schriftlicher Auffundigung, nieberlegen. Ein folder Austritt ift nothwendig, wenn bie im §. 36

ermahnten Falle ber Bablunfabigfeit eintreten.

Der Gesellichaft fieht aber bas Recht zu, jedes Mitglieb bes Berwaltungstathes zu jeder Zeit vom Amte zu entsernen, wenn bieses auf ben Antrag ber ilbeigen Berwaltungstathsmitglieber ober ber Nevisoren in einer Generalversammtung beichloffen wirb.

Ein selcher Antrag muß junächst beim Berwaltungerathe selbie eingebracht und von biesem in einer unter Angade bed Bwecke berusen Bersamulung von mimbeften bert Mitgliebern genehmigt, bennachst aber ber Generalversammlung gur Ente

icheibung vorgelegt werben.

Auch fann in einer auf gleiche Beise berufenen Berfammlung burch einen von minbestens brei Migliebern bes Bertwaltungsraths gesatten Beischung, die Suspenion vom Amte gegen ein Mitglied besselben bis zur besnitten Entscheidung ber nachften Generalversammlung angeordnet werben.

Scheibet ein Mitglieb bes Berwaltungerathes vorzeitig aus, fo wird es burch interimiftifche Bahl bes Berwaltungsrathes bis gur uachften orbentlichen Generalversammlung erfest.

Das Protofoll über eine folche Bahl muß unter Zugiehung eines Beamten ber freiwilligen Gerichtsbarkeit aufgenommen werben.

#### §. 44.

### Remuneration ber Mitglieber bes Berwaltungerathe.

Die Mitglieber bes Berwaltungsrathes erhalten außer ber Erfaltung übere baaren Auslagen im Gangen eine Zantieme von 2 1/2/9/6 bes Reingeubnines (S. 19 3-24) 17, garantier 31 700 B, von welchem Betrage ber Borfipenbe und Stellvertreter noch einmal fo viel als die übeigen Berwaltungsrathsmitglieber erhalten.

#### Reviforen.

#### §. 45.

#### Bahl und Zwed berfelben.

Die Generalversammlung mabli für jedes Betriebsjahr aus ber 3ahl ber Actionaire brei Revijoren. Diefen liegt ob, bie vom Berwaltungsrathe aufzustellenben Bilangen zu prafen und zu becharairen.

Die Revisoren find ermachtigt, bem Berwaltungerathe Decharge ju ertifeilen, wenn fie gegen bie Bilang nichts ju erinnern finden ober ihre etwaigen Erinnerungen erlebigt wor-

ben finb.

Enigegengefesten Falls haben fie bei ber nachften Genecommung, welder bas Rejultat ber Brufung jedergeit mitjutielten ift, die Befchufinahme über bie Berfolgung ober Befeitigung ber unerledigten Eriunerungen anheim zu ftellen.

### V. Transitorische Bestimmungen.

#### §. 46.

### Bufammenfetung bes Bermaltungerathe.

Bahrend ber Baugeit und für bie ersten funf Sahre nach Croffnung bes Betriebes besticht ber Berwaltungerath fraft biefes Statuts ans folgenben Bersouen:

- 1) bem Banquier Moris Elsbacher ju Umfterbam,
- 2) bem Finangrath Bilhelm Bolf biefelbit,
- 3) bem Obergerichtsabvocat Dr. jur. Abolph Arons beim biefelbft,
- 4) bem Burgermeister, Dbergerichts Abvocat August Otto in Blanfenburg,
- 5) bem Stadtrath Ferbinand Ritt meyer hiefelbft.

#### 6 47

#### Birfung ber Metienzeichnung.

Wer burch Actienzeichnung bem Unternehmen beitritt, mermirer fich bamit ben gesommten Bestimmungen beide Setatute und erfennt alle von bem Bewondungeralbe ber Gestellichaft innerhalb ber flatutenmäßigen Genien getroffenen Masnachmen und eingegangenen Berpflichtungen als für sich verbindlich an.

### Stammactie

ber

Salberftabt : Blantenburger Gifenbahngefellichaft

über Zweihundert Thaler Courant.

Der Inhaber biefer Actie ift nach Berhaltnis bes Betrages berfelben an bem gesammten Gigenthume ber Salberfabt-Blantenburger Gifenbangesellschaft und an bem Gewinne und Berlufte berfelben betheiligt.

Braunfchweig, ben . . . . . . . . 18 . .

Salberfiadt = Blankenburger Gifenbahngefellichaft.

Der Bermaltungerath.

(L. S.) Drei facfimilirte Unterschriften.

Eingetragen fol. . . . bes Actienbuchs. (Unterfchrift bes Beamten.)

# Stamm = Prioritäts = Actie

ber

Halberftadt Blankenburger Gifenbahngefellichaft

über Zweihundert Thaler Courant.

Der Inhaber biefer Actie ift nach Berhaltnis bes Betrages berfelben an bem gefammten Gigenthume ber halberstab-Blair-enburger Gisenbangescliffasse und an em Gemine und Berluste berfelben mit allen benjenigen Borrechten betheiligt, bie nach bem Gefüllichaftstatte ben Inhabern ber Stamma-Prioritats-Actien justeben, inebesonbere also mit bem prioritätischen Anspruche auf Gerachtung einer Diobende von sunf Procent pro anna aus bem Reinertrage bei Unternehmend ber Gesellichaft, ebe irgend eine Diobendengablung an bie Inhaber ber Stammacilen faitsinden bars.

Braunfdweig, ben . . . . . . . . 18 . .

Salberfiadt Blankenburger Gifenbahngefellichaft.

Der Verwaltungsrath.

(L. S.) Drei facfimilirte Unterschriften.

Cingetragen fol. . . . bee Actienbuchs. (Unterschrift bee Beamten.)

# Dividendenschein

zur

Stammactie M. . . . .

ber

Salberftadt = Blantenburger Gifenbahngefellichaft.

Der Inhaber biefes Scheins empfangt gegen Einlieferung bestelben bie auf obige Actie falleube Dividende für bas Jahr . . . , beren Betrag vom Berwaltungsrathe befannt gemacht werben wirb.

Braunidweig, ben . . . . . . . . 18 . .

Der Berwaltungerath der Halberstadt Blantenburger Gifenbahngefellschaft.

(L. S.) Facfimile von gwei Unterfdriften.

### Talon

ur

Stammactie M. . . . .

ber

Salberftadt . Blantenburger Gifenbahngefellichaft.

Der Berwaltungsrath der Halberstadt-Blanfenburger Eifenbahngesellschaft.

(L. S.) (Facfimile von zwei Unterfdriften.)

# Dividendenschein

210

Stamm = Brioritate - Actie JE . . . .

ber

Salberftadt = Blantenburger Gifenbahngefellichaft.

Der Inhaber tiefes Divibenbenicheines hat gegen Ginlieferung besieben geingewinn ber Gefelfba auf ben laut Blang fich ergebenben Reingewinn ber Gefelichaft für bas Jahr ... cinen Priertatistanspruch bis ju 10 .p Conrant, geschrieben gehu Thaler Courant. Außerbem wird ber Uberickus bed vertifellungsfähle en Reingewinnes, ber sich nach gludgschung biefer 5 %, sowie bemnacht fernerer 6 Procent pro anno auf bie Stammartien beraussellt, pro rata unter die Stamm und Clamme Priertikafaatien vertheitt.

Braunichweig, ben . . . . . . . . 18 . .

Der Berwaltungerath ber Salberstadt : Blankenburger Gijenbahngesellichaft.

(L. S.) Facfimile von zwei Unterfdriften.

### Talon

ur

Stamm = Brioritate = Actie M. . . . .

ber

Salberftadt . Blantenburger Gifenbahngefellichaft.

Der Berwaltungerath

der Salberftadt Blantenburger Gijenbahngefellichaft.

(L. S.) Facfimile von zwei Unterschriften.

# Quittungsbogen

h ...

# Salberftadt : Blankenburger Gifenbahngefellichaft

№ . . . .

| Det   | rr .  |        |          |           |            |                | ٠.         |       |          |
|-------|-------|--------|----------|-----------|------------|----------------|------------|-------|----------|
| hat   | fid;  | durdy  | Zeichnur | ng einer  | { Stam     | n-Bric<br>tamm | ritāt<br>: | 8=}   | Actie    |
| ron   | 3m    | eihund | ert Thal | er Preu   | s. Coura   | t bei          | ber        | Hall  | erstabt= |
| Bla   | nfen  | burger | Gifenbal | ngefellic | haft bethi | iligt,         | und        | auf   | biefen   |
| Beti  | raa   | bie b  | ierunter | ron ber   | n Bermal   | tungs          | rathe      | ber   | Befell:  |
| fchaf | ft a  | u quit | tirenben | Raten     | einge;ahlt | . T            | ie 21:     | uehār | ibiauna  |
| ber   | 21cti | ie geg | en Rud   | gabe bie  | fee Qui    | tunge          | boger      | ne a  | efchiebt |
|       |       |        |          |           | voll ein   |                |            |       | 77.      |
|       | m     |        |          |           |            |                |            | ,     |          |

Braunschweig, ben ...... 18 . .

# Der Berwaltungerath ber Halberstadt-Blankenburger Gifenbahngesellschaft.

(L. S.) (3mei facfimilirte Unterschriften.)



# Gefet: und Berordnungs-Sammlung.

### M. 46.

Braunfdweig, ben 11. Dai 1870.

Privilegium für ben hof. Medanifus Abolph Born: hardt und ben hof. Feuerwerfer Theobor Bole tere hiefelbft.

d. d. Braunschweig, ben 28. April 1870.

Die Herzoglich Braunschweig-Lüneburgische Kreis-Dis rection Braunschweig

fügt hiemit gu miffen:

Demnach bem Hof-Rechanikus Abolph Bornsharbt und bem Hof-Feuerwerker Theodor Wolters hiefelbst mittelst Rescripts des Herzoglichen Staats-Ministerii vom 1. d. M., M 2975, ein Patent auf den von denselben construirten, durch Zeichnung und Beschreibung erläuterten Minenzünder für das hiefige Land auf die Dauer von fünf Jahren — ohne jedoch Jemand in der Anwendung bereits bekannter Theile der Exsindung zu beschränken — gewährt worden ist, so wird denselbe darüber die gegenwärtige Berleihungs-Urkunde ertheilt.

Zur Urfunde bessen ist bieses Privisegium mit bem Kreisdirectionssiegel versehen und durch die daneben gesehte Unterschrift vollzogen.

So gefchehen: Braunfchweig, am 28. April 1870.

(L. S.) (geg.) A. Culemann.

# Gefets- und Berordnungs-Sammlung.

### № 51.

#### Braunfdweig, ben 19. Dai 1870.

Gefeb, Abanberungen bes Gesebes über bie Erhebung einer allgemeinen Grundsteuer vom 24. August 1849, M 33, betreffenb. d. d. Braunschweig, ben 11. Mai 1870.

# Bon Gottes Gnaben, Bir, Bilhelm, Bergog gu Braunschweig und Luneburg 2c. 2c. 2c.

Um die Bestimmungen des Gesetzes über die Erbeit eine Gegeneinen Grundsteuer vom 24. August 1849, M 33, mit der Moß- und Gewichtsordnung sir den Kordentschaften Bund vom 17. August 1868 und mit dem die neue Müngverfassung betressenden Sese vom 15. Mai 1857, M 28, in Einstang un bringen, erlassen Weiter unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung Unsers Herzogl. Staatsministeriums vom 5. April 1869, die Umrechnung der bisherigen Landesmaaße und Gewichte auf das metrisse System derressen, mit Zustinnung bes von der Landesversammakung beauftragten Ausschussenschaftliche Gysten beressen, das hachtelende machte und der Kandesversammelung beauftragten Ausschussenschaftliche Gesetze

#### §. 1.

An die Stelle der im Grundsteuergesetze vom 24. August 1849 zur Anwendung gebrachten Maaße und Gewichte treten die durch die Bundesmaaß und Gewichtsordnung vom 17. Aug. 1868 neueingeführten Maaße und Gewichte.

#### §. 2.

Unter Zugrundelegung biefer Maaße und Gewichte sollen neue Lagerbucher und Grundsteuer-Catafter auf-

geftellt werben.

In die neuen Lager bücher sind die Grundstüdenach hetkaren, Aren und Duadratmetern, wodei Bruchentern icht in Betracht gezogen werden sollen, in die neuen Cataster aber nur nach hetkaren und Aren, wobei ein halber Ar und mehr für voll gerechnet, weniger als ein halber Ar aber nicht berücksichtigt wird, einzutragen.

### §. 3..

Die Steuercapitale follen kunftig ftatt nach Gutes grofchen nach Grofchen berechnet werben.

#### §. 4.

Für die Beranlagung der in den §§. 11 bis incl. 14 des Erundsteuezeieses bezichneten Grundstüde werden die Anglitehenvolle Lassen, der die die die in §. 15 des gebachten Geses aufgestellten ersetzt werden, gebildet und beträgt das auf jeden Heltar zu berechnende Steuercapital die daneben bemertte Summe:

| Rro.,<br>ter<br>Classe | Für<br>Acerland,<br>welches erträgt<br>pro Heftar<br>Winterforn<br>Scheffel<br>(zu 50 Liter.) | Für<br>Wiefen,<br>welche liefern<br>pro Hettar<br>an Heu<br>Centiner | Für Aenger,<br>welche<br>geschäpt sind<br>pro<br>Kuhweite<br>zu<br>Heftaren | Steuercapital<br>pro<br>Heftar<br>Großen |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| I.                     | 60                                                                                            | 120                                                                  | 2/9                                                                         | 1125                                     |
| II.                    | 55                                                                                            | 108                                                                  | 1/4                                                                         | 1000                                     |
| III.                   | 50                                                                                            | 96                                                                   | 7/24                                                                        | 875                                      |
| IV.                    | 45                                                                                            | 84                                                                   | 1/3                                                                         | 750                                      |
| v.                     | 40                                                                                            | 72                                                                   | 5/12                                                                        | 625                                      |
| VI.                    | 35                                                                                            | 60                                                                   | 1/2                                                                         | 500                                      |
| VII.                   | 30                                                                                            | 50                                                                   | 5/8                                                                         | 400                                      |
| vm.                    | 25                                                                                            | 40                                                                   | 3/4                                                                         | 300                                      |
| IX.                    | 20                                                                                            | 30                                                                   | í                                                                           | 200                                      |
| X.                     | 15                                                                                            | ↑ 20                                                                 | 1 1/2                                                                       | 125                                      |
| XI.                    | 121/2                                                                                         | 16                                                                   | 2                                                                           | 87 1/2                                   |
| XII.                   | 10                                                                                            | 12                                                                   | 3                                                                           | 50                                       |
|                        |                                                                                               |                                                                      |                                                                             |                                          |

Grundstude, beren Citragsfähigkeit noch geringer abgeschät wird, find in ber XIII. Classe ju einem Steuercapitale von 25 Grofcen zu veranlagen. Der §. 22 bes Grundsteuergesches wird babin abgeändert, daß gehören sollen

- in die erste Classe: alle Forstgrundstüde, welche bei gewöhnlicher Bewirtsischtung und Reaufsichtung und weaufsichte gung vom hettar 7½ Cubitmeter Buchenholz (von den verschiedenen vorsommenden Sortimenten) oder mehr, oder eine Quantität Holz von einer andern Holzart, deren Brenntraft 7½ Cubitmetern Buchenholz gleich zu achten ift, im Durchschnitte jährlich liefern können;
- in die zweite Classe: alle Forstgrundstude, welche unter gleicher Voraussegung vom hettar 5 Cubitmeter Buchenholz ober mehr ober eine 5 Cubitmetern Buchenholz gleich zu achtende Duantität anderen Holzes liefern tonnen;
- in die dritte Classe: alle Forstgrundstüde, wolche unter berselben Boraussezung weniger als 5 Subitmeter Buchenholz oder eine derselben gleich zu achtende Quantität andern Holzes vom Hettar liefern.

#### §. 6.

Als bas ben Reinertrag ber Forsten barstellenbe Steuercapital werden statt ber im §. 23 bes Grundsteuergesches bestimmten Beträge angenommen:

für die I. Claffe 200 Grofden,
" " II. " 1331/2 "
" " III. " 662/2 "

Für solche Forfigrundstüde aber, welche im Durchschnitte nicht einmal  $2\frac{1}{2}$  Cubikmeter Buchenhol3, ober eine berselben gleich zu achtende Masse andern Holzes

liefern können, ist ein Steuer-Capital von 33 1/3 Gro-fchen zu veranlagen.

#### §. 7.

Der Abfah 2 des §. 73 des Grundsteuergesetes wird dahin abgrändert, daß die Abschädung von Grundkinden durch einen vom Herzogl. Seteuer-Collegium zu ernennenben Sachverständigen geschehen kann, wenn die Eröße berfelben weniger als 1 Hektar beträgt.

### §. 8.

Dieses Gesch tritt am 1. Januar 1872 in Kraft und werden von diesem Zeitpunkte an die demselben entgegenstelgenden Bestimmungen des Grundskeuergesehes vom 24. August 1849 hiemit aufgehoben.

Alle, die es angeht, haben sich danach zu achten. Urkundlich Unserer Unterschrift und beigebruckten Herzogl. Geheime-Canzlei-Siegels.

Braunschweig, ben 11. Mai 1870.

# (L. S.)

Auf Höchsten Special=Befehl.

bon Campe. B. Schulz. 3immermann.

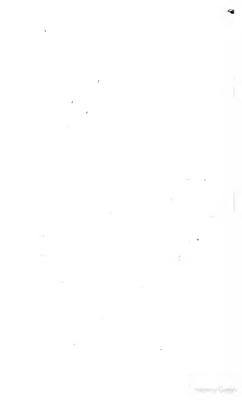

# Gefetz und Verordnungs-Sammlung.

### *№* 52.

Braunfdweig, ten 23. Mai 1870.

Privilegium für ben Rahmafdinenfabrifanten Chriftian Manefeld zu Reubnit bei Leipzig.

d. d. Braunschweig, ben 13. Mai 1870.

Die Herzoglich Braunschweig-Lüneburgische Kreis-Direction Braunschweig

fügt hiemit zu miffen:

Demnach dem Rähmafchinenfabritanten Chriftian Mansfeld zu Reudnit bei Leipzig mittelst Rescripts des Herzoglichen Staats-Ministerii vom 9. d. Mts., 182 4466, ein Patent auf die von demselben construirte, durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte neue Rähmaschine für Schuhmacher für das hiesige Land auf die Daner von füns Jahren — ohne jedoch Jemand in der Unwendung bereits bekannter Theile der Ersindung zu besschreibung erwährt worden ist, so wird demselben darüber die gegenwärtige Berleihungs-Urfunde ertheilt.

Bur Urfunde bessen ift bieses Privilegium mit bem Kreis-Directions-Siegel versehen und burch bie baneben gesetzte Unterschrift vollzogen.

So geschehen: Braunschweig, ben 13. Mai 1870.

(L. S.) (geg.) A. Culemanu.

# Gefetz und Berordnungs. Sammlung.

### ₼ 53.

Braunichmeig, ben 23. Dai 1870.

Privilegium für ben Gijenbahn-Ingenieur Carl S. Bog aus Kettwig a. b. Ruhr, jur Zeit in Helmftebt. d. d. Braunschweig, ben 13. Mai 1870.

Die Herzogl. Braunschweig - Lüneburgische Kreis - Dis rection Braunschweig

fügt hiermit gu miffen:

Demnach dem Sifenbahn Ingenieur Carl H. Boß aus Kettwig a. d. Ruhr, zur Zeit in Helmstedt, mittelst Rescripts des Herzoglichen Staats-Ministerii vom 10. d. Mts., M 4500, ein Patent auf die von demselben construirte, durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte neue Hemmvorrichtung an Wagenagen für das hiesige Land auf die Dauer von fünf Jahren — ohne jedoch Iemand in der Anwendung bereits bekannter Theile der Ersindung zu beschrährten — gewährt worden ist, so wird demselben darüber die gegenwärtige Verleihungs-Urkunde ertheist.

Bur Urfunde bessen ist bieses Privilegium mit bem Kreis-Directionssiegel versehen und burch die daneben gesehte Unterschrift vollzogen.

So geschehen: Braunschweig, ben 13. Mai 1870.

(L. S.) (geg.) 21. Culemann.

# Gefets- und Berordnungs-Sammlung.

### M 54.

Braunichweig, ben 30. Mai 1870.

Brivilegium für ben Civil-Ingenieur Charles Gobgion ju Ridmond, Grafichaft Surrey in England.
d. d. Braunichweig, ben 19. Mai 1870.

Die Herzoglich Braunschweig Luneburgische Kreis-Direction Braunschweig

fügt hiermit gu miffen:

Demnach dem Civil-Angenieur Charles Hobgson zu Richmond mittelst Reservipts des Herzoglichen Staats-Ministerii vom 16. d. Mts., M. 4744, ein Patent auf die von ihm ersundenen Berbesserungen an Apparaten zur Transportirung von Lasten mittelst Drahtseile, soweit dieselben durch Zeichnung und Bescheibung erläutert sind, für das hiesige Land auf die Dauer von fünf Jahren — ohne jedoch Jemand in der Anwendung bereits bekannter Theile der Ersindung zu beschränken— gewährt worden ist, so wird demselben darüber die gegenwärtige Berleihungs-Urkunde ertheilt.

Zur Urfunde dessen ist dieses Privilegium mit dem Kreisdirectionssiegel versehen und durch die daneben gesette Unterschrift vollzogen.

· So geschehen: Braunschweig, am 19. Mai 1870.

(L. S.) (gez.) A. Culemann.

# Geseg= und Berordnungs-Sammlung.

# M. 55.

Braunfdweig, ten 30. Mai 1870.

Befamntmachung bes herzogl. Staatsminiferiums: bie frankfung ber Diensteoresponden mit Behörden anderer Staaten bes Nordbeutschen Bundes betreffend.
d. d. Braunschweig, ben 19. Mai 1870.

Da nach einem zwischen ben Staaten bes Nordbeutschen Bundes getroffenen Abkommen bei portopsichtigen
bienstlichen Correspondenzen zwischen Behörden verschiebener. Bundesstaaten stets die absenden de Behörde zur Frankirung ihrer Sendung verpflichtet sein soll, so bringen Wir Solches mit der Anweisung für sämmtliche Herzogliche Behörden, sich danach zu achten, hieburch zu öffentlicher Kenntniß.

Braunschweig, ben 19. Mai 1870.

Herzoglich Braunschweig: Lüneburgisches Staats: Ministerium.

bon Campe. 2B. Sonli. Bimmermann.



## Gefet: und Verordnungs:Sammlung.

#### ₼ 56.

Braunichweig, ben 11. Juni 1870.

Befarmtmadjung: Die Ginfuhrung eines Formulars fur bie ju militairifden 3weden auszustellenben Geburtsicheine betreffenb.

d. d. Braunfdweig, ben 25. Mai 1870.

In Berfolg Unferer Bekauntmachung vom 1. März v. J., betreffent die Ausstellung von Geburtsscheinen zu militairischen Zwecken, wollen Wir hierdurch weiter bestimmen, daß

 bie in ber gebachten Bekanntmachung erwähnten Geburtsicheine nach Maggabe bes angehängten Formulars auszustellen find, und

2) die Herzoglichen Kreis-Directionen das ju solchem Behufe erforberliche Formularpapier anzuschaffen und an die Kirchenbuchführer, die Stadt- und Amtsgerichte, den Zaubrabbiner, die Borstehler jüdischer Gemeinben, sowie die fonst ruckfichtei jüdischer Kinder mit der Führung der Geburtisregister Beauftragten abzugeben haben. Braumichmeia, den 25. Mai 1870.

Herzoglich Braunschweig : Luneburgisches Staats : Ministerium.

23. Schulz.

### Rur gu Militairzweden gu gebrauchen.

### Auszug

|         |      |      |     |      |      |      |      |       |    |      |            | 1  |     |     |   |
|---------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|----|------|------------|----|-----|-----|---|
| Laufent | e s  | Rum  | ım  | er : |      |      |      |       |    |      |            |    | -   |     |   |
| Drt be  |      |      |     |      | ٠.   | ٠.   | ٠.   | ٠.    |    |      |            |    |     |     |   |
| Boller  | Na   | me   | be  | 8 2  | Rili | tair | flid | htige | n: |      |            | ٠. |     |     |   |
|         |      |      |     |      |      | •    | ٠    |       |    |      |            | ٠  | ٠   |     |   |
| Jahr 1  | ınb  | Ta   | g   | ber  | Θe   | buri | :    | , •   | •  |      | •          | ٠  | ٠   | • ' | • |
|         |      | ٠    | ٠   | •    | ٠    | •    | ٠    | ٠     |    | •    | ٠          | ٠  | •   | •   | • |
| Namen   | ١, ﴿ | štan | b   | unb  | 29   | Bohr | iort | ber   | E  | teri | 1:         | •  | •   | ٠   | • |
|         | ٠    | •    | •   | ٠    | ٠    | ٠    | ٠    | ٠,    | ٠, | ٠    | ٠          | ٠  | •   | •   | i |
| •       | •    | • •  | ٠   | •    | •    | ٠    | ٠    | •     | ٠  | •    | •          | ٠  | •   | ٠   | • |
|         | 2    | lusg | eze | gen  |      |      |      |       |    |      |            |    |     |     |   |
|         |      |      | 1   | ben  |      | ten  |      |       |    |      |            | 18 |     |     |   |
|         |      |      |     |      |      |      |      | Zur   |    |      | ubi<br>83u |    | g b | es  |   |
|         |      |      |     |      |      | (    | L.   | S.)   |    |      | •          | ٠  | •   | •   |   |

# Gefet: und Berordnungs-Sammlung.

#### № 57.

Braunidweig, ben 21. Juni 1870.

Befanntmachung bes Herzogl. Staats Ministeriums, betreffent bie Bulbication ber Berorbnung bes Bunbestanglers wegen Ginführung ber Gorrespondenziatten.
d. d. Braunichweig, ben 14. Juni 1870.

Rachstehende Berordnung des Kanglers des Rordbeutichen Bundes, betreffend die Sinführung der Corresponbengkarten, d. d. Berlin, den 6. Juni 1870:

Auf Grund des §. 57 des Gefries über das Postwefen des Norddeutschen Bundes vom 2. November 1867 werden folgende Bestimmungen getrossen.

Behufs Erleichterung bes brieflichen Bertehrs werden fortan Correspondenzkarten zur Beforderung durch die Post zugelassen. Die Borderseite der Correspondenzkarte enthält einen zur Sinridung der Abresse bestimmten Bordruck.

Die Rückeite kann in ihrer ganzen Ausbehnung zu fehriktigen Wittheilungen benupt werben. Die Worsse und die Wittheilung können mit Tinte, Bleistift, Rochfitt ober sonstigen färbenden Material geschrieben werben: nur muß die Schrift haften und beutlich sein. Die Wittheilungen auf ber Rudfeite können auch burch Drud, Lithographie u. f. w. hergestellt werben, wobei alsbann auch schriftliche Ginschaltungen zulässig find. Der Absender braucht

fich nicht zu nennen.

Rur der Beirag der aufgetlebten Marken ist bei Sentnahme der Fornulare zu Correspondenzfarten zu entrichten; das Fornular felht wird umentgelltig geliefert. Auf Wunfch sollen den Correspondenten aber auch unbeklebte Fornulare in Partien von wertigstens 100 Stud verabsolgt werden; in diesen Fällen wird sir jedes hundert der Selbsitostenpreis von 5 Großen

ober 18 Rreuger berechnet.

Die mit der Marke von 1 Grossen beziehungsweise 3 Kreuzer beklebten Correspondenzlarten werden ohne weiteren Portoansas nach allen Orten des Kordbeutschen Postgebiets, ferner nach den Suddbeutschen Staaten, nach Oesterreich und Augenburg offen bestiedert. Das Verschwender der Recommandation und der Expresideskellung ist auch auf die Correspondenzkarten anwenddar; dagegen tönnen Postworschusse auf dieselben nicht entrommen werden.

Bo es im Bedürfniffe liegen follte und ohne Auf-

wendung besonderer Roften geschehen tann, wird ben Absendern namentlich bei größeren Boftanftal= ten eine Schreibgelegenheit gur Ausfüllung ber Correspondengtarten in der Nabe der Boftaufgabeftellen gemährt merben.

Benn ein mit ber Marte beflebtes Formular jur Correspondengkarte vor ber Ginlieferung gur Bost beschädigt, ober sonft unbrauchbar werden follte, fo mird die Boft ben Umtaufch beffelben gegen ein unverlettes mit ber entsprechenben Marte betlebtes Exemplar unentgeltlich bewirten.

Die vorftebenben Beftimmungen treten mit bem

1. Juli 1870 in Kraft.

wird hierdurch gur öffentlichen Renntnig gebracht. Braunschweig, den 14. Juni 1870.

Bergoglich Braunschweig : Luneburgisches Staats = Ministerium.

bon Cambe. W. Schulz. Bimmermann.



### Geseg: und Berordnungs:Saminlung.

### M. 58.

Braunichweig, ten 28. Juni 1870.

Gefet, bie Bahnordnung fur bie Gijenbahn von Braunichweig über Königslutter nach Gelmfiedt betreffenb. d. d. Braunichweig, ben 21. Juni 1870.

Bon Gottes Gnaden, Wir, Bilhelm, Bergog gu Braunfchweig und Luneburg 2c. 2c. 2c.

fugen hiermit gu miffen:

Nachbem mit dem Baue der Sisenbahn von Braunschweig über Königslutter nach Helmstebt soweit vorgeschritten ist, daß einzelne Strecken derselben mit Locomotiven befahren werden können, so wollen Wir nach ertheilter Zustimmung des Ausschusses der Landesversammlung hierdurch gefestlich bestimmen, daß die sie übrigen hiesigen Sisenbahnen geltende Bahnordnung vom 9. September 1840 (Gesetzammlung de 1840 M 37) auch auf die gedachte "Praunschweig-Helmstedter Sisenbahn" Anwendung sinden, und danach versahren werden solle.

Alle, die es angeht, haben sich hiernach zu achten. Urfundlich Unserer Unterschrift und beigebruckten Herzogl. Geheime-Canzlei-Siegels.

Braunschweig, den 21. Juni 1870.

(L. S.)

Auf Bochften Special : Befehl.

von Campe.

Bimmermann.





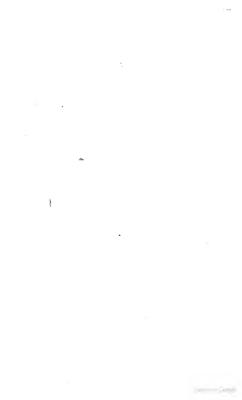



